Ausgegeben Anfang Dezember

# Wirtschafts:Bericht

Ergänzung zur Beilage:

Sudetendeutsches

Wirtschaftsgehiet

## INHALT

| Seite                                      |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Allgem. Wirtschaftslage 3-4                | Wirtschaftszweige          |
| Erzeugung 3                                | Flachs und Hanf 15         |
| Beschäftigung 3                            | Lederwirtschaft 16         |
|                                            | Seeschiffahrt 17           |
| Landingsveritoria                          | - Cooleman Cooleman        |
| I leisentatomang                           | Nahrungs- u. Genußmittel:  |
| Reichseinnahmen 4                          | Zucker 18                  |
| Geld- und Kreditwesen . 5-8                | Getreide 19                |
|                                            | Kaffee 19                  |
| Geldmarkt 5                                | Manee                      |
| Golddiskontbank 5                          | Warrangistabelle 20        |
| Geldsätze 5                                | Warenpreistabelle 20       |
| Einlagen bei Banken 6                      |                            |
| Vermögen d. Vers 6                         | Wirtschaftsbeziehungen     |
| Kreditgewährung, kurzfr. 6                 | zum Auslande 21-24         |
| Kreditgewährung,langfr. 6                  | Außenhandel Deutschl. 21   |
| Kursstand der Aktien . 7                   | Skandinavien 22            |
| Wertpapierumlauf 8                         | Wechselkurse in Berlin 24  |
| Konversionskasse 8                         |                            |
| Reichsbankausweise 8                       | Weltwirtschaft 25-27       |
| Bargeldumlauf 8                            |                            |
| Dargordamadi                               | Westmander                 |
| Wirtschaftszweige 9-19                     | Diskontacte                |
| Kohlenbergbau 9                            | TECHNOLIS CO.              |
| Eisenschaffende Ind. 10                    | mondoner compress          |
| 25 4 17 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | Bank für Intern, Zahlg. 26 |
|                                            | Wechselkurse               |
| Holzwirtschaft 12                          | in London 27               |
| Bauwirtschaft 13                           | in New York 27             |
| Textilindustrie 15                         | in New Tork 27             |
|                                            |                            |
|                                            |                            |

Berliner Stadtbiblioth

Als Manuskript gedruckt. Angaben ohne Verbindlichkeit

# Commerz- und Privat-Bank



# Allgemeine Wirtschaftslage

Vorläufig gelten sämtliche statistischen Angaben, sofern nichts anderes vermerkt ist, nur für das Reichsgebiet ohne Oesterreich.



Ohne Landwirtschaft. <sup>2</sup> Stand am Monatsende; 1928—1937 im Jahresdurchschnitt. <sup>3</sup> Eröffnete zuzüglich mangels Masse abgelehnte Konkurse. <sup>4</sup> Seit Mitte März 1938 einschl. Oesterreich.

| Um                      | sätze im             | Zahlui                | ngsverk             | ehr (in M              | illiarden Re           | ichsmark)           |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Zahlungsverkehr<br>über | 1928<br>Mo           | 1932<br>natsdurchschn | 1936                | Jan                    | - Dez.                 | August              | 1938<br>Sept.        | Okt.                 |
| Reichsbankgiro          | 57,8<br>10,0<br>12,1 | 43.8<br>4,6<br>8,6    | 59,4<br>5,1<br>11,8 | 712,9<br>61,7<br>141,3 | 854,6<br>71,0<br>161,6 | 89,5<br>6,8<br>18,2 | 103,2<br>7,1<br>18,3 | 103,8<br>7,0<br>17,0 |

<sup>\*</sup> Ab April 1938 einschließlich Postsparkassenamt Wien.

|                                              | Preisentwicklung in Deutschland                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                 | Gesamt-                                                                                                  | Agrai                                                                                                    | stoffe                                                                               | Industrielle Rohstoffe und Halbwaren                                                 |                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                          | Industr. Fertigwaren                                                                            |                                                                               |                                                                                                 |
| _                                            | Zeit                                                                                            | index                                                                                                    | insges.                                                                                                  | Kolonial-<br>waren                                                                   | insges.                                                                              | Eisen-<br>rohatoffe                                                                                               | N. E.<br>Metalle                                                                             | Textilien                                                                            | Häute<br>und Leder                                                                                   | insges.                                                                                                  | Produk-<br>tionsgüter                                                                           | Ver-<br>brauchs-<br>güter                                                     | haltungs-<br>kosten                                                                             |
| 1913<br>1928<br>1932<br>1935<br>1936<br>1937 |                                                                                                 | 100<br>140,0<br>96,5<br>101,8<br>104,1<br>105,9                                                          | 100<br>134,3<br>91,3<br>102,2<br>104,9<br>104,6                                                          | 132,8<br>85,6<br>83,7<br>85,5<br>95,9                                                | 100<br>134,1<br>88,7<br>91,6<br>94,0<br>96,2                                         | 127,5<br>102,8<br>102,5<br>102,5                                                                                  | 105,5<br>50,2<br>47,5<br>51,9<br>65,3                                                        | 159,4<br>62,6<br>82,3<br>88,7<br>88,9                                                | 152,8<br>61,0<br>60,2<br>69,6                                                                        | 100<br>158,6<br>117,9<br>119,4<br>121,2                                                                  | 137,0<br>118,4<br>113,3<br>113,0                                                                | 174,9<br>117,5<br>124,0<br>127,3                                              | 100<br>151,7<br>120,6<br>123,0<br>124,5                                                         |
| 1937                                         | August September Oktober November . Dezember . Januar Februar März März Mai Juni Juni Juli Juli | 106,7<br>106,2<br>105,9<br>105,5<br>105,5<br>105,6<br>105,7<br>105,7<br>105,8<br>105,4<br>105,6<br>105,8 | 106,4<br>105,4<br>105,6<br>104,7<br>104,8<br>105,0<br>105,3<br>105,8<br>105,7<br>105,8<br>106,0<br>106,0 | 97,6<br>96,9<br>96,5<br>95,5<br>94,0<br>90,1<br>89,6<br>89,8<br>89,8<br>89,9<br>89,8 | 96,2<br>95,6<br>94,8<br>94,1<br>94,3<br>94,4<br>94,4<br>93,9<br>93,4<br>93,7<br>93,8 | 102,9<br>103,0<br>103,0<br>103,0<br>103,0<br>103,0<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,9<br>104,0 | 68.4<br>64,9<br>57,7<br>52,7<br>51,8<br>52,0<br>50,6<br>50,9<br>49,9<br>48,0<br>46,9<br>50,3 | 89,5<br>85,7<br>83,0<br>81,4<br>80,8<br>81,0<br>80,4<br>80,2<br>79,8<br>79,5<br>79,5 | 74,6<br>74,6<br>74,5<br>74,4<br>74,7<br>75,0<br>74,8<br>74,3<br>74,4<br>73,5<br>73,5<br>78,0<br>70,3 | 124,8<br>125,5<br>125,9<br>126,0<br>126,0<br>125,9<br>126,0<br>126,0<br>126,0<br>125,9<br>125,9<br>125,9 | 113,2<br>113,1<br>113,1<br>113,1<br>113,1<br>113,1<br>113,1<br>113,0<br>113,0<br>112,9<br>112,9 | 133,8<br>184,9<br>135,8<br>135,8<br>135,5<br>135,7<br>135,7<br>135,7<br>135,7 | 125,1<br>126,0<br>125,1<br>124,8<br>124,9<br>125,2<br>125,5<br>125,6<br>125,6<br>126,0<br>126,8 |
|                                              | August<br>September<br>Oktober                                                                  | 105,9<br>105,6<br>105,7                                                                                  | 106,8<br>105,6<br>105,7                                                                                  | 89,7<br>90,8<br>91,9                                                                 | 94,0<br>94,0<br>94,2                                                                 | 104,1<br>104,1<br>104,2                                                                                           | 50,7<br>51,1<br>53,4                                                                         | 79,8<br>78,9<br>78,1                                                                 | 69,3<br>69,1<br>68 5                                                                                 | 125,8<br>125,6<br>125,6                                                                                  | 112,9<br>112,9<br>112,9<br>112,9                                                                | 135,6<br>135,5<br>135,1<br>135,1                                              | 126,5<br>125,2<br>124,9                                                                         |
| 1938                                         | 2. Nov                                                                                          | 106,0<br>106,0<br>106,0<br>106,3                                                                         | 106,4<br>106,4<br>106,5<br>107,5                                                                         | 94,7<br>94,7<br>94,8<br>94,8                                                         | 94 2<br>94,2<br>94,2<br>94,1                                                         | 104,1<br>104,1<br>104,2<br>104,1                                                                                  | 58,9<br>58,7<br>54,1<br>52,5                                                                 | 78,0<br>78,1<br>78,2<br>78,0                                                         | 69,0<br>68,6<br>68,7<br>68,6                                                                         | 125,6<br>125,5<br>125,4<br>125,4                                                                         | 112,8<br>112,7<br>112,7<br>112,7                                                                | 185,3<br>135,2<br>185,1<br>185,1                                              |                                                                                                 |

| Die E                                                                                                                           | innah                                            | men (                                                 | les Re                                                             | iches                                                               | (in Milli                                                     | onen Rei                                                       | chsmark                                                       | )                                                             | - 1115                                                      |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                  | Kalen                                                 | derjahre                                                           |                                                                     | 19                                                            | 37                                                             |                                                               | 19                                                            | 38                                                          |                                                             |
|                                                                                                                                 | 1928                                             | 1932                                                  | 1936                                                               | 1937                                                                | 2.Viertelj.                                                   | 3.Viertelj.                                                    | 2.Vierteli.                                                   | 3.Viertelj.                                                   | August                                                      | Sept                                                        |
| Einkommensteuern                                                                                                                |                                                  |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                               |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |                                                             |
| Lohnsteuer<br>Kapitalertragsteuer<br>sonst. Einkommensteuern                                                                    | 1348.0<br>134.8<br>1400,2                        | 748,5<br>40,9<br>543,2                                | 1497,7<br>71,9<br>1509,1                                           | 1699,3<br>78,7<br>2073,1                                            | 413.8<br>39,0<br>429,1                                        | 435,7<br>11,2<br>672,5                                         | 468,6<br>43,3<br>630,3                                        | 496,5<br>17,0<br>936,6                                        | 162,6<br>3,7<br>166,7                                       | 163,2<br>1,5<br>562,9                                       |
| insgesamt                                                                                                                       | 2883,0                                           | 1332,6                                                | 3078,7                                                             | 3850,9                                                              | 881,9                                                         | 1119,4                                                         | 1142,2                                                        | 1450,1                                                        | 333,0                                                       | 727,6                                                       |
| Besitz- und Verkehrsteuern                                                                                                      |                                                  |                                                       |                                                                    |                                                                     |                                                               |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |                                                             |
| Körperschaftsteuer Vermögensteuer Umsatzsteuer Börsenumsatzsteuer Wechselsteuer Beförderungsteuer sonst, Besitz- und Verkehrs-  | 477,9<br>441,9<br>877,7<br>65,7<br>48,1<br>505,4 | 105,8<br>330,3<br>1354,4<br>9,1<br>35,6<br>179,1      | 932,8<br>344,7<br>2291,1<br>15,7<br>47,3<br>234,0                  | 1474.2<br>363,7<br>2671.6<br>16,7<br>54,7<br>283,7                  | 310,5<br>90,9<br>641,2<br>4,4<br>14,1<br>69,6                 | 490,3<br>85,3<br>680,0<br>4,0<br>13,5<br>81,8                  | 409,6<br>93,2<br>716,7<br>4,1<br>15,5<br>73,2                 | 724,6<br>87,9<br>822.5<br>3,2<br>18.2<br>91,0                 | 115,9<br>76,1<br>259,3<br>1,2<br>7,0<br>31,3                | 523,3<br>6,1<br>257,5<br>1,0<br>6,9<br>30,5                 |
| -                                                                                                                               | 250,1                                            | 675,8                                                 | 495,2                                                              | 660,4                                                               | 145,1                                                         | 202,9                                                          | 179,5                                                         | 278,6                                                         | 135,0                                                       | 68,8                                                        |
| insgesamt                                                                                                                       | 2666,8                                           | 2690,1                                                | 4360,8                                                             | 5525,0                                                              | 1274,9                                                        | 1557,8                                                         | 1491,8                                                        | 2026,0                                                        | 625,8                                                       | 894,1                                                       |
| Verbrauchsteuern  Tabaksteuer Zuckersteuer Salzsteuer Biersteuer Spritmonopol Fettsteuer Schlachtsteuer sonst. Verbrauchsteuern | 793,9<br>224,5<br>360,2<br>261,0<br>—<br>50,1    | 761,9<br>285,9<br>26,4<br>260,8<br>137,0<br>—<br>46,2 | 819,3<br>326,5<br>59,5<br>288,1<br>229 1<br>312.8<br>189,4<br>91,9 | 876,2<br>340,2<br>59,6<br>310,0<br>251,6<br>272,2<br>207,8<br>143,3 | 222,4<br>70,8<br>12,5<br>70,5<br>49,1<br>67,0<br>48,1<br>33,1 | 215,9<br>109,0<br>14,2<br>88,4<br>48,7<br>66,7<br>45,4<br>50,2 | 234,3<br>67,0<br>12,8<br>75,9<br>54,3<br>74,0<br>49,4<br>38,3 | 255,8<br>95,2<br>13.8<br>92,4<br>55,7<br>70.9<br>47,1<br>37,3 | 83,3<br>35.2<br>4,7<br>32,6<br>17,4<br>23,3<br>16,5<br>12,1 | 92,8<br>32,7<br>5,0<br>33,6<br>21,2<br>24,2<br>15,4<br>13,2 |
| insgesamt                                                                                                                       | 1689,7                                           | 1518,2                                                | 2316,6                                                             | 2460,9                                                              | 573,5                                                         | 638,5                                                          | 606,0                                                         | 668,2                                                         | 225,1                                                       | 238,1                                                       |
| Zölle                                                                                                                           | 1250,8                                           | 1106,0                                                | 1288,8                                                             | 1529,9                                                              | 347,2                                                         | 396,8                                                          | 419,9                                                         | 488,9                                                         | 120,9                                                       | 152,8                                                       |
| Steuern und Zölle insgesamt                                                                                                     | 8490,3                                           | 6646,9                                                | 11044,9                                                            | 13366,8                                                             | 3077,5                                                        | 3712,5                                                         | 3659,9                                                        | 4633,2                                                        | 1304,8                                                      | 2012,6                                                      |

# Gold- und Kreditwesen

Im Gegensatz zu früheren Ankündigungen ist bei der Bekanntgabe der Auflegung der November-Reichsanleihe die große Flüssigkeit im Geldmarkte als Grund für die Wahl des Zeitpunktes angegeben worden. Diese Geldflüssigkeit ist aus den Oktoberbilanzen der Kreditinstitute deutlich zu erkennen, Sie verminderte sich kaum, trotzdem in diesem Monat die vorletzte Reichsanleihe im Betrage von 1,8 Mrd. RM gezeichnet und teilweise eingezahlt wurde. Es haben auch die Kundschaftseinlagen der fünf Großbanken den seit Anfang dieses Jahres fast ununterbrochenen Anstieg im Oktober fortgesetzt.

Bei dem begrenzten Kreditbedarf der privaten Wirtschaft kam diese Erhöhung der fremden Mittel, welche durch die Zunahme der Spareinlagen und Akzeptverpflichtungen noch vermehrt wurden, fast ausschließlich der Anlage in kurz- und langfristigen Schuldtiteln des Staates zugute. Die Kreditinanspruchnahme der Privatkundschaft ließ aus jahreszeitlichen Gründen sogar noch etwas nach, weshalb die fünf Großbanken einen Rückgang des Kundschaftskredites von insgesamt 63 Mill. RM auswiesen. Wenn man die darin begründete Freisetzung von Mitteln und einen Abbau der Ende September relativ hohen Kassenhaltung miteinrechnet, so standen im Oktober den genannten Banken 215 Mill. RM zur Neuanlage zur Verfügung. Diese Mittel fanden vornehmlich zur Auffüllung der Bestände an Wechseln, Reichsanleihen und Lieferschätzen Verwendung.

Zur Erhöhung der Wechselbestände bot die weitere Umlaufsvermehrung von Solawechseln der Goldiskontbank, welche im Oktober mit 1350 Mill. Reichsmark den höchsten Stand des Jahres erreichten, reichlich Gelegenheit. Da im Oktober die erwähnte Reichsanleihe begeben wurde, sind die

eigenen Bestände dieser Wertpapiere bei den fünf Großbanken um 100 Mill. RM angewachsen. Wie in den vergangenen Monaten sind, trotzdem die im April ausgegebenen Lieferschätze fällig wurden, noch erhebliche Posten dieser Wechsel von den fünf Groß-



Siehe auch Schaubilder: Einlagenbewegung, Bericht 9/38 Wechselbesfände, Bericht 10/38.

Tagliches

Geld

6,74

6.23

2,93

banken zusätzlich aufgenommen worden. Die Bestände der anderen Banken an unverzinslichen Schatzanweisungen haben im Oktober dagegen entsprechend abgenommen. So blieb trotz der Unterbringung der bisher größten Reichsanleihe im Oktober die Flüssigkeit des Geldmarktes erhalten, das Zinsniveau ist nicht angestiegen, so daß die besten Voraussetzungen für die bis zum 9. Januar zur Zeichnung aufliegende neueste Reichsanleihe gegeben sind

> Deutsche Geldsätze (Berlin) in %

> > Monatsgeld

8,22

6,73

2.99

Jahresdurchschnitt

| Deutsche Golddiskontbank                                                                           |                                       |                                       |                                       |                                       |                                       |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                    | 1935                                  | 1936                                  | 1937                                  | 19                                    | 38                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    | Dez.                                  | Dez.                                  | Nov.                                  | Sept.                                 | Okt.                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                    |                                       | in Mil                                | lionen [                              | NS MS                                 |                                       |  |  |  |  |  |  |
| Aktiva  Kasse  Wechsel  Schatzwechsel*  Eigene Wertpapiere  Anlagen Aktiengr. C  Sonstige Aktive** | 84<br>1264<br>142<br>301<br>200<br>83 | 100<br>833<br>178<br>266<br>200<br>88 | 48<br>1649<br>65<br>276<br>200<br>235 | 48<br>2356<br>45<br>204<br>200<br>170 | 41<br>2665<br>17<br>198<br>200<br>191 |  |  |  |  |  |  |
| Passiva Aktienkapital Gläubiger Solawechsel "Sonstige Passiva"                                     | 600<br>618<br>701<br>40               | 600<br>482<br>400<br>62               | 600<br>781<br>951<br>43               | 600<br>1113<br>1098<br>121            | 600<br>1143<br>1349<br>128            |  |  |  |  |  |  |

| chsel                                                                    | 142                     | 178                     | 65                      | 45                         | 17                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Monatsdurch                                                                                                                                                                 | schnitt                                                                                                                                                                                            |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| gene Wertpapiere<br>nlagen Aktiengr. C<br>onstige Aktive**               | 301<br>200<br>83        | 266<br>200<br>88        | 276<br>200<br>235       | 204<br>200<br>170          | 198<br>200<br>191          | 1937 Jan<br>Juni<br>Dez                         | 2,65<br>3,01<br>2,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,27<br>3,05<br>2,83                                                                                                                                                        | 3,00<br>2,88<br>2,88                                                                                                                                                                               | 4<br>4<br>4                |
| s s i v a<br>ktienkapital<br>läubiger<br>olawechsel<br>Sonstige Passiva" | 600<br>618<br>701<br>40 | 600<br>482<br>400<br>62 | 600<br>781<br>951<br>43 | 600<br>1113<br>1098<br>121 | 600<br>1143<br>1349<br>128 | 1938 1. Nov. 5. " 10. " 15. " 19. " 25. " 30. " | 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> —3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>2 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> —2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> —2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> —2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2 <sup>8</sup> / <sub>9</sub> —2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>2 <sup>8</sup> / <sub>4</sub> —3<br>3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> —3 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> | $\begin{array}{c} 2^{3}/_{4} - 3 \\ 2^{3}/_{4} - 3 \\ 2^{3}/_{4} - 3 \\ 2^{3}/_{4} - 3 \\ 2^{3}/_{4} - 3 \\ 2^{3}/_{4} - 3 \\ 2^{3}/_{4} - 3 \\ 2^{3}/_{4} - 3 \end{array}$ | 2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4 |
| und unverzinsliche Schatz<br>einschl. Guthaben, Schuldt                  | anweisur<br>ier, Bete   | igen.<br>iligunge       | n und                   | Forder                     | ingen.                     | COLORED THE CANA                                | * 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                            |

1928 . . . .

1932....

Reichs-

bank-

diskont

5,21

Privat-

diskont

6,54

2,91

|                                      | Einlagenb                            | Einlagenbewegung bei Kreditinstituten (in Mill. RM). |                            |                                      |                                  |                            |                           |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Zeit                                 | SI                                   | pareinlagen                                          |                            | Kundschaf                            | tseinlagen                       | bei Versich                |                           |  |  |  |
|                                      | Stand <sup>1</sup>                   | . 1                                                  | nsgutschr.<br>i Sparkassen | Stand1                               | Einlagen-<br>veränderung         | Stand¹ des<br>Vermögens    | Vermögens-<br>veränderung |  |  |  |
| 1935 1. Hj.<br>2, †                  | 14 901<br>15 174                     | + 681<br>+ 273                                       | 326<br>116                 | 11 434<br>11 665                     | + 408<br>+ 230                   | 8 625<br>9 209             | + 381<br>+ 584            |  |  |  |
| 1936 1. Vj.<br>2<br>3<br>4 †         | 15 687<br>15 823<br>15 953<br>16 095 | + 513<br>+ 136<br>+ 130<br>+ 142                     | 260<br>35<br>3<br>119      | 11 939<br>12 357<br>12 504<br>12 796 | + 274<br>+ 418<br>+ 147<br>+ 292 | <pre> 9 737 } 10 418</pre> | + 528<br>+ 681            |  |  |  |
| 1937 1. Vj.                          | 16 391<br>16 552<br>16 825<br>17 318 | + 301<br>+ 156<br>+ 273<br>+ 493                     | 245<br>11<br>8             | 12 946<br>12 961<br>12 996<br>13 162 | + 150<br>+ 15<br>+ 35<br>+ 166   | } 11 062<br>} 11 827       | + 644<br>+ 765            |  |  |  |
| 4. ,, † 1938 1. Vj. 2. ,, 3. ,, Okt. | 18 274<br>18 680<br>18 798<br>19 072 | + 956<br>+ 406<br>+ 118<br>+ 274                     | 300<br>9<br>3              | 13 467<br>13 858<br>14 380<br>14 479 | + 305<br>+ 391<br>+ 522<br>+ 99  | } 12 602                   | + 775                     |  |  |  |

<sup>\*</sup> Angestellten- und Invalidenversicherung sowie die wichtigsten Lebensversicherungsunternehmungen. <sup>1</sup> Am Ende der Berichtszeit. <sup>2</sup> Einschließlich Zinsgutschriften. † Letzter Stichtag Ultimo November, für Sparkassen Dezember.

|                                                         | Kurzfristige Kredite in Form von |                         |                           |                     |                      |                           |                  |                    |                           |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--|--|--|
| Berichtende Institute* (in Mill. RM)                    | W                                | echseln                 |                           | Schat<br>u. unverzi | zwechse<br>nsl. Scha |                           | Buchforderungen  |                    |                           |  |  |  |
|                                                         | Okt. 38                          |                         | erung seit<br>  Ende 32** | Okt. 38             |                      | erung seit<br>  Ende 32** | Okt. 38          | i                  | erung seit<br>  Ende 32** |  |  |  |
| Reichsbank                                              | 7 542<br>2 665<br>673            | - 631<br>+ 309<br>- 103 | + 4811<br>+ 2355<br>+ 494 | 1<br>16<br>622      | - 1<br>- 29<br>- 2   | - 34<br>+ 14<br>+ 245     | 32<br>138<br>391 | - 16<br>+ 9<br>- 8 | - 175<br>+ 78<br>- 575    |  |  |  |
| Kreditgenossenschaften³<br>Sparkassen u. Girozentralen⁴ | 98<br>1 321                      | + 1<br>+ 215            | + 1089                    | 24<br>1155ª         | + 1<br>- 98          | +1101                     | 531<br>2 040     | + 14 + 4           | -<br>- 998                |  |  |  |
| 5 Großbanken<br>Sonstige Kreditinstitute <sup>5</sup>   | 2 265<br>1 147                   | + 157<br>+ 65           | + 1120<br>+ 130           | 1287<br>353         | + 71<br>+ 14         | + 817<br>+ 103            | 3 427<br>1 762   | - 54<br>- 50       | - 849<br>+ 230            |  |  |  |
| insgesamt:                                              | 15 711                           | + 13                    | + 9979                    | 3 458               | - 44                 | +2246                     | 8 321            | - 96               | - 2291                    |  |  |  |

Die Hypothekenbanken und Versicherungen sind wegen der relativ geringen Bedeutung ihrer kurzfristigen Anlage in diese Tabelle nicht aufgenommen.

| The state of                                                                                                     | Langfristige Anlagen in Form von |                    |                          |                      |                     |                          |                                             |            |                       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------|--|--|
| Berichtende Institute*<br>(in Mill. RM)                                                                          | Ну                               | potheke            | n 7                      | Wer                  | papiere             | n                        | Darlehen an öffentlrechti<br>Körperschaften |            |                       |  |  |
|                                                                                                                  | Okt. 38                          |                    | rung seit<br>  Ende 32** | Okt. 38              | Verände<br>Sept. 38 | rung seit<br>  Ende 32** | Okt. 38                                     | Verände    | erung seit<br>Nov. 35 |  |  |
| Reichsbank                                                                                                       | 416                              |                    | -<br>-<br>- 219          | 848<br>198<br>515    | -<br>- 6<br>+ 28    | + 453<br>+ 195<br>+ 448  | _<br>                                       | -<br>+ 5   | -<br>-<br>- 83        |  |  |
| Hypothekenbanken <sup>2</sup><br>Kreditgenossenschaften <sup>3</sup><br>Sparkassen u. Girozentralen <sup>4</sup> | 6 185<br>66<br>7 956             | + 9<br>- 1<br>+ 30 | - 108<br>+1050           | 300†<br>378<br>8 207 | + 19<br>+ 384       | +6247                    | 877<br>-<br>3 452                           | - 1<br>- 8 | + 28<br>- 790         |  |  |
| 5 Großbanken<br>Sonstige Kreditinstitute <sup>5</sup><br>Versicherungen <sup>8</sup>                             | 42<br>964<br>4 370               | + 3                | + 874<br>+ 1525          | 766<br>740<br>4 764  | + 98<br>+ 47        | + 270<br>+ 268<br>+ 3436 | 67<br>1 731                                 | + 1        | - 260<br>+ 511        |  |  |
| insgesamt:                                                                                                       | 19 999                           | + 41               | +3122                    | 16 711               | + 570               | +11317                   | 6 361                                       | — з        | - 594                 |  |  |

<sup>\*</sup> Für Oktober 1938 (Vormonat in Klammern): 1 16 (16) Institute, 2 29 (29) Aktienbanken per September 1938, 3 23 (23) Genossenschaften und 36 (37) Zentralkassen, 4 2508 (2533) Sparkassen und 18 (20) Girozentralen, 6 (20) Spezialbanken und 59 (59) sonstige Kreditbanken, 6 Angestellten- und Invalidenversicherung sewie die größeren Lebensversicherungen per Juni 1938. 7 Enthält für 1932 auch Darlehen an öffentl.-rechtl. Körperschaften, † Stand Dezember 1936, a nur Girozentralen.

\*\* Bei der Berechnung des Kreditvolumens für Ende 1932 konnten mehrere jetzt berichtende Institute nicht berücksichtigt werden.

# Der Kursstand der Aktien Ende November

Die Effektenmärkte zeichneten sich im November wieder durch eine verschärfte Geschäftsstille aus, die einmal dadurch bedingt war, daß der November schon erfahrungsgemäß zu den Monaten mit nachlassenden Umsätzen gehört, und die zum anderen auf die Unsicherheit zurückzuführen ist, die hinsichtlich der Verwertung des nichtarischen Wertpapierbesitzes besteht. Verkäufe von dieser Seite wurden bis auf bestimmte Höchstbeträge an die Genehmigung der Wirtschaftsgruppe Privates Bankgewerbe geknüpft, so daß ein stärkerer Kursdruck bisher vermieden worden ist. Immerhin bewegten sich die Kurse unter Schwankungen in leicht absteigender Richtung, so daß der Aktienindex des Statistischen Reichsamtes vom 22. Oktober bis zum 26. November ein Absinken von 107,57 auf 104,27 aufweist.

In unserer eigenen Statistik, die sämtliche an der Berliner Börse amtlich notierte Dividendenwerte umfaßt, ergibt sich eine Verminderung des Kurswertes um etwa 429 Mill. RM auf 11 578 Mill. RM, so daß die im Oktober eingetretene Aufbesserung wieder etwa ausgeglichen worden ist. Eine Bevorzugung oder besondere Vernachlässigung bestimmter Marktgebiete war nicht zu erkennen; Brauereiaktien und Versorgungswerte waren verhältnismäßig gut gehalten. Die Aktien der Großbanken lagen zunächst schwächer, erfreuten sich dann aber regerer Nachfrage, so daß die Kurse wieder etwas anziehen konnten.

Am Rentenmarkte waren die Kursveränderungen wieder sehr gering. Nur die 4prozentigen Umschuldungs-Obligationen gingen etwas stärker von 93%% auf 92%% zurück. Die Auflegung zweier Industrie-Anleihen, nämlich von 40 Mill. RM 4½prozentigen Obligationen der Braunkohle-Benzin-AG. und von 25 Mill. RM 4½prozentigen Obligationen der AG. Sächsische Werke, stand im Schatten der im Oktober abgeschlossenen und jetzt erneut begonnenen Zeichnung auf neue 4½prozentige Reichsschatzanwei-

sungen, so daß die hier früher übliche Ueberzeichnung nicht Platz griff. Für die neuen Reichsschatzanweisungen, die jetzt zur Zeichnung aufliegen und deren Zeichnungsfrist erst Anfang Januar 1939 abläuft, zeigte sich bereits jetzt lebhafte Nachfrage, so daß die Unterbringung trotz der schnellen Aufeinanderfolge der dritten und der vierten Serie von 1938 kaum Schwierigkeiten auch im Hinblick auf den bevorstehenden Zinstermin bereiten dürfte.

| In Berlin notierte Aktien in Millionen RM             | Ende N  | lov. 38    | Ende C    | kt. 38<br>Karswert   |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|----------------------|
| Bergwerks- u. Hüttenindustrie                         | 1 998   | 2519       | 1 998     | 2 662                |
| davon: Kali                                           | 199     | 200        | 199       |                      |
| Eisen-, Stahl- u. Metallwaren                         | 158     | 193        | 158       | 202<br>534           |
| Maschinen, App., Fahrzeuge                            | 389     | 524        | 392<br>54 | 72                   |
| davon: Lok u. Waggonbau                               | 54      | 69         |           | 841                  |
| Elektrotechnik                                        | 540     | 799        | 540       | 1 458                |
| Chem. u. pharmaz. Industrie                           | 1 005   | 1397       | 1 005     | 139                  |
| Zellstoff und Papier                                  | 109     | 128        | 109       | 85                   |
| Gummi                                                 | 41      | 84         | 41        | 189                  |
| Baugewerbe und Baustoffe                              | 142     | 182        | 142       | 126                  |
| Glas, Porzellan und Keramik                           | 102     | 123        | 70        | 103                  |
| Leder und Kunstleder                                  | 10      | 98         | 10        | 200                  |
| Textilindustrie                                       | 232     | 339        | 232       | 358                  |
| Nahrungs- und Genußmittel                             | 357     | 492        | 352       | 501                  |
| davon: Brauerei u. Mälzerei<br>davon: Zuckerindustrie | 203     | 276<br>107 | 203<br>68 | 277<br>112           |
| Versorgungsindustrie<br>Handelsges. u. Warenhäuse     | 49      | 1          | 49        | 1 287<br>57<br>1 778 |
| Verkehrswesen                                         | 1 510   | 1746       | 1 510     | 1778                 |
| Banken                                                | . 1 278 |            |           |                      |
| Kolonialges. Sonstige Gewerbegruppen                  | ,   51  |            |           |                      |
| Insgesamt                                             | . 9 126 | 11578      | 9 124     | 12 00'               |

| Kursentwicklung | von | Wertpapieren* |
|-----------------|-----|---------------|
|-----------------|-----|---------------|

|                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                          | -                                                                                             |                                                                            |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Zeit                                                                                      | Aktien                                                                                           | Renten                                                                                   | Zeit                                                                                          | Aktien                                                                     | Renten                                                                        |
| 1928<br>1932<br>1935<br>1936<br>1937                                                      | 148,40<br>54,45<br>90,37<br>99,91<br>111,75                                                      | 85,50<br>66,89<br>95,25<br>95,77<br>98,69                                                | 1938 Juni<br>Juli<br>Aug.<br>Sept.<br>Okt.                                                    | 110,49<br>107,86<br>102,16<br>103,18<br>107,48                             | 99,98<br>99,95<br>99,89<br>99,84<br>99,81                                     |
| 1937 Juli<br>Aug.<br>Sept.<br>Okt.<br>Nov.<br>Dez.<br>1938 Jan.<br>Febr.<br>März<br>April | 114,56<br>115,78<br>114,84<br>113,24<br>112,04<br>111,30<br>113,84<br>113,61<br>114,85<br>114,83 | 99,03<br>99,36<br>99,33<br>99,44<br>99,62<br>99,68<br>99,81<br>99,94<br>100,05<br>100,05 | 1938 Okt. 26.9.—1.10. 3.— 8. 10.—15. 17.—22. 24.—29. Nov. 31.10.—5.11. 7.—12. 14.—19. 21.—26. | Wochender  104,42 106,96 107,16 107,57 108,15  108,26 107,26 105,21 104,27 | 99,81<br>99,85<br>99,83<br>99,81<br>99,77<br>99,71<br>99,71<br>99,69<br>99,67 |

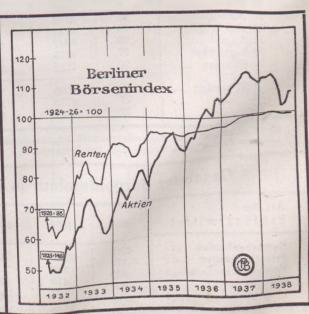

<sup>\*</sup> Index des Statistischen Reichsamts im Jahres- bzw. Monatsdurchschnitt.

# Umlaut von Wertpapieren

| (in Mil                      | lionen Rei | chsmarl  | k)                       |
|------------------------------|------------|----------|--------------------------|
| Reichsschuld                 | Stand      | Stichtag | Umlauf-<br>veränderungen |
| davon:<br>Reichsanleihen und |            |          |                          |
| Schuldbuchford               | 9 359,8    | IX. 38   | + 935 XII.37-IX 38       |
| Verzinsl. Schatzanw.         | 9 132,2    | 1X. 38   | + 2958 XII.37-1X.38      |
| Unverz. Schatzanw            | 4 492,1    | 1X.38    | + 2553 XII.37-IX.38      |
| Anleihen d. Reichspost       | 500,0      | III 37   |                          |
| Anleih. d. Reichsbahn        | 1 941,2    | XII. 37  | - 53 XII.36 XII.37       |
| Länderanleihen               | 1 700,7    | XII 37   | + 20   1X11.37           |
| Kommunalanleihenb            | 2 646,9    | IX 38    | - 140 XII.37 IX.38       |
| Industrieobligationen ,      | 2 768,4    | XII. 37  | + 65 - VIII.38           |
| Pfandbriefe                  | 9 292.1    | IX 38    | + 151 XII.37-1X.38       |
| Kommunalobligationen         | 2 248,6    | JX. 😘    | - 56 XII.37-IX 38        |
| Aktien (nominal)             | 18 668,1   | X.38     | — 36 XII.37-X.38         |

a einschl. Vorzugsaktien. b Schuldverschr. des Umschuld.-Verb. dt. Gem.

| Kony         | ersion                                                                                                                                    | skass                                                                                                                               | e (in Mil                                                                                                            | lionen KM                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              | Ak                                                                                                                                        | liva                                                                                                                                |                                                                                                                      | Passiva                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | Forderung.<br>gegen<br>Reichsbank                                                                                                         | Anlagen                                                                                                                             | Schuld-<br>acheine                                                                                                   | Schuld-<br>verachreih.                                                                                                             | Sonstige<br>Verpflicht                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1933 30. Dez | 112,8<br>272.7<br>203.7<br>201,8<br>75,6<br>75,2<br>78,3<br>87,2<br>81.2<br>78,3<br>81,6<br>67,2<br>74,1<br>107,3<br>84,3<br>74,3<br>71,8 | 217,0<br>306,5<br>506,5<br>513,7<br>512,8<br>513.4<br>532.2<br>533,8<br>550 0<br>576,5<br>588 5<br>586,0<br>624,3<br>627 0<br>646,5 | 54.5<br>20,3<br>25,2<br>16,8<br>14.1<br>14,1<br>18,6<br>13,1<br>12,8<br>12,8<br>12,4<br>12,4<br>11,1<br>11,8<br>11,5 | 61,4<br>167,8<br>281,1<br>293.5<br>296,5<br>303.0<br>306.3<br>310,5<br>318,7<br>324,6<br>332,8<br>345.2<br>357,7<br>365.9<br>371,2 | 58,3<br>252,4<br>345,4<br>338,7<br>311,6<br>307,0<br>308,4<br>311,8<br>820,8<br>820,8<br>820,8<br>307,4<br>316,5<br>330,6<br>352,3<br>358,1<br>344,2<br>354,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

382

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                      | Aktiva                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                              | Passiva                                                                                               |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum                                                                                                                                                                             | Gold und<br>Deckungs-<br>Devisen                                                | Wechsel,<br>Schecks                                                                                                  | Lombard-<br>forderungen                                                                | Deckungs-<br>fahige<br>Wertpapiere                                                            | Sonstige<br>Aktiva*                                                                                   | Umlauf von<br>Reichsbank-<br>noten                                                                           | Tägl. fällige<br>Verbindlich-<br>keiten                                                               | Sonstige<br>Passiva**                                                                          |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                        | in Millionen                                                                                  | Reichsmark                                                                                            |                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                |
| 1928 31. Dezember<br>1932 31. Dezember<br>1937 31. Dezember                                                                                                                       | 2884<br>920<br>76                                                               | 2627<br>2806<br>6013                                                                                                 | 176<br>176<br>60                                                                       | 106                                                                                           | 530<br>934<br>750                                                                                     | 4930<br>3560<br>5493                                                                                         | 816<br>540<br>1059                                                                                    | 298<br>746<br>327                                                                              |
| 1937 31. August 30. September 30. Oktober 30. November 31. Dezember 1938 31. Januar 28. Februar 31. März 30. April 31. Mai 30. Juni 30. Juni 31. August 30. September 31. Oktober | 76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>76<br>7 | 5283<br>5538<br>5578<br>5502<br>6013<br>5459<br>5687<br>5813<br>5841<br>5832<br>6136<br>6247<br>6647<br>8173<br>7542 | 52<br>51<br>44<br>46<br>60<br>66<br>81<br>63<br>59<br>57<br>71<br>49<br>35<br>48<br>32 | 104<br>105<br>105<br>105<br>106<br>108<br>110<br>96<br>121<br>545<br>547<br>549<br>550<br>550 | 767<br>786<br>724<br>727<br>750<br>808<br>801<br>1236<br>1461<br>1201<br>1161<br>1149<br>1138<br>1057 | 5116<br>5256<br>5275<br>5196<br>5493<br>5199<br>5278<br>5622<br>6086<br>6269<br>6440<br>6650<br>6869<br>8023 | 736<br>838<br>711<br>766<br>1059<br>851<br>891<br>1323<br>1031<br>1021<br>1119<br>920<br>1033<br>1231 | 258<br>284<br>316<br>325<br>327<br>344<br>353<br>213<br>238<br>246<br>268<br>287<br>309<br>358 |

Reichsbank-Ausweise

6737

77

7. November ..

. .

15.

22.

| Gesamter                                                 | Gesamter Bargeldumlauf (in Millionen Reichsmark am Jahres- bzw. Monatsende) |                            |                     |                          |                          |                          |                     |                     |                     |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Art der<br>Zahlungsmittel                                | 1928                                                                        | 1932                       | 1937                | August                   | 1937<br>Sept.            | Okt                      | August              | 1938<br>Sept.       | Okt.                |  |
| Reichsbanknoten Privatbanknoten Rentenbankscheine Münzen | 4914<br>179<br>529<br>967                                                   | 3544<br>183<br>413<br>1500 | 5493<br>391<br>1594 | 5116<br>5<br>400<br>1576 | 5256<br>5<br>402<br>1602 | 5275<br>4<br>402<br>1605 | 6869<br>391<br>1676 | 8023<br>390<br>1741 | 7754<br>369<br>1733 |  |
| insgesamt                                                | 6589                                                                        | 5640                       | 7478                | 7097                     | 7265                     | 7286                     | 8936                | 10154               | 9856                |  |

27

923

<sup>\* ..</sup> Sonstige Aktiva" ohne Reichsschatzwechsel, Scheidemünzen, sonstige Wertpapiere.

\*\* "Sonstige Passiva" ohne Grundkapitai und Reservefonds.

# Wirtschaftszweige\*

# Kohlenbergbau

Die Förderung im Steinkohlenbergbau hatte im Oktober eine jahreszeitliche Steige-

rung von 3,8%, das sind rund 576 000 t, zu verzeichnen und bleibt damit weiterhin unter den Ergebnissen des Vorjahres. Die Berichterstattung der Wirtschaftsgruppe weist darauf hin, daß die Entwicklung durch Transportschwierigkeiten gehemmt wurde, und man kann auch im September (für Oktober liegen noch keine Angaben vor) einen außerordentlich starken Rückgang des Absatzes, der jahreszeitlich eigentlich hätte zunehmen sollen, feststellen. Er unterschritt mit dieser Abnahme nicht nur die Septemberabsatzziffern des Vorjahres, sondern auch von 1936. Ein Rückgang war auch im Auslandabsatz zu beobachten, der sich ebenfalls unter den Ausfuhrmengen des Vorjahres bewegt. Der Ausfuhrdurchschnittspreis, der seit Jahresanfang immer mehr abbröckelte, hat sich im September nicht weiter verschlechtert.

Im Braunkohlenbergbau, der ebenfalls unter Waggonmangel litt, ist zwar der Absatz im August und September auch zurückgegangen, hat jedoch das Niveau von 1936 nicht unterschritten. Die Gewinnung von Braunkohle hielt dagegen unvermindert an und ist im ganzen Jahr 1938 immer über



Siehe auch Schaubilder: Kohleausfuhr, Bericht 9/38 Versorgung mit Kohle, Bericht 10/38

den Fördermengen des Vorjahres geblieben. Man kann aus der Absatzminderung von Kohle in den letzten Monaten keinen strukturellen Bedarfsschwund herleiten, da sie ja in immer größerem Umfange als Grundstoff für die Herstellung neuer Werkstoffe dient.

# Gewinnung von Kohle (in 1000 t).

|      |                                                                |                                                                              | 10.7 (                                                                     |                                                                              |                                                                                  |                                                                      | Ko                                                                            | ks                                                   |                                                              |                                                      | Preßk                                                                                 | ohlen                                                        |                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Monate                                                         | Steink                                                                       | ohlen                                                                      | Braunkohlen                                                                  |                                                                                  | aus Stei                                                             | nkoblen                                                                       | aus Bra                                              | unkohlen                                                     | aus Ste                                              | inkohlen                                                                              | aus Braunkohlen                                              |                                                                                              |
| 1937 | Juli August September Oktober November Dezember Jnauar Februar | 15 920<br>15 350<br>15 630<br>16 110<br>15 990<br>16 240<br>15 940<br>15 180 | Verander. geg Vorj. + 2544 + 2355 + 2282 + 1513 + 2111 + 1640 + 1080 + 880 | 16 050<br>15 690<br>15 990<br>16 470<br>16 420<br>17 050<br>16 440<br>15 130 | Veränder<br>geg.Vorj.<br>+ 2743<br>+ 2786<br>+ 1984<br>+ 923<br>+ 1701<br>+ 1610 | 3460<br>3490<br>3400<br>3550<br>3470<br>3600<br>3610<br>3300         | Veränder. geg.Vorj. + 399 + 467 + 415 + 359 + 385 + 330 + 260 + 260           | 240<br>240<br>260<br>250<br>240<br>250<br>240<br>220 | Veränder. geg Vorj. + 84 + 67 + 69 + 63 + 53 + 50 + 30 + 20  | 570<br>590<br>629<br>670<br>630<br>610               | Veränder<br>geg.Vorj.<br>+ 60<br>+ 84<br>+ 80<br>+ 19<br>+ 64<br>+ 50<br>+ 30<br>- 20 | 3850<br>3720<br>3725<br>3600<br>3420<br>3560<br>3560         | Verander<br>geg.Vorj<br>+ 784<br>+ 804<br>+ 471<br>+ 150<br>+ 238<br>+ 190<br>+ 140<br>+ 130 |
|      | März April Juni Juli August September Oktober                  | 16 680<br>14 495<br>15 286<br>14 873<br>15 763<br>15 85<br>15 061<br>15 638  | + 1595<br>- 1225<br>+ 1386<br>- 527<br>- 157<br>+ 535<br>- 569<br>- 472    | 16 240<br>4 666<br>15 704<br>15 511<br>16 501<br>16 646<br>16 248<br>16 907  | + 1130<br>+ 1953<br>+ 36<br>+ 2004<br>+ 401<br>+ 451<br>+ 956<br>+ 258<br>+ 437  | 3500<br>3660<br>34×7<br>3646<br>3545<br>3670<br>3704<br>3592<br>3711 | + 244<br>+ 244<br>+ 157<br>+ 216<br>+ 185<br>+ 210<br>+ 214<br>+ 192<br>+ 161 | 230<br>240<br>251<br>242<br>277<br>281<br>282<br>291 | + 12<br>+ 20<br>+ 31<br>+ 32<br>+ 37<br>+ 31<br>+ 22<br>+ 41 | 530<br>515<br>571<br>563<br>589<br>615<br>584<br>602 | - 20<br>+ 18<br>- 5<br>+ 101<br>+ 33<br>+ 19<br>+ 25<br>- 45<br>- 68                  | 3550<br>3259<br>3710<br>3758<br>4017<br>3951<br>3724<br>3730 | + 861<br>- 131<br>+ 450<br>+ 113<br>+ 137<br>+ 231<br>- 1<br>+ 130                           |

\* Siehe auch folgende Wirtschaftszweige in früheren Heften:

Bekleidungsindustrie; 1937 Nr. 11 Brauindustrie; 1938 Nr. 4 Chemische Industrie; 1937 Nr. 9 Elektrizitätswirtschaft; 1938 Nr. 6

Erdölbergbau; 1938 Nr. 2 Kaliindustrie; 1938 Nr. 3 Kraftfahrzeugindustrie; 1938 Nr. 7 Kunstfaserindustrie; 1937 Nr. 6 Maschinenindustrie; 1938 Nr. 8 Metallerzbergbau; 1938 Nr. 4 Papierindustrie; 1938 Nr. 3 Hopfen; 1938 Nr. 10

#### Eisenschaffende Industrie

#### Inland,

Die Berichte der drei mit dem 30. Juni abschließenden Montankonzerne, die diesmal alle 6 v. H. Divi-

dende ausschütten, sind auf den gleichen Ton gestimmt, den man aus der kurzen Feststellung der Gutehoffnungshütte vernimmt: bei der eisenschaffenden Industrie sei die Bestzahl der Kostengestaltung durch die derzeitige Ueberbeschäftigung überschritten worden; kostensteigernd wirkte sich außerdem die zunehmende Verwendung geringhaltiger deutscher Eisenerze und deutscher Austauschwerkstoffe neben der neuerlichen Erhöhung der Körperschaftsteuer aus. Die Notwendigkeit weiterer Erhöhung der Kapazität infolge des nach und nach stärker steigenden Verbrauches von eisenarmen deutschen Erzen wurde von



\*Anzahl der beschöftigten Arbeiter, 1936-100 Siehe auch Schaubilder: Eisenerzeinfuhr, Bericht 9/38 Rohstahlproduktion, Bericht 10/38

Geheimrat Klöckner in der Hauptversammlung seines Konzerns betont. und auch der Hoesch-Bericht hebt die außerordentlichen betrieblichen Anforderungen des zweiten Vierjah-

resplanes hervor. — Die Steigerung der Selbstkosten in der Anlaufszeit der neuen Erzversorgung, aber auch die Fortschritte, die die Herabsetzung dieser Steigerung durch betriebliche Maßnahmen bereits gezeitigt hat, waren das Hauptthema des diesjährigen Eisenhüttentages: die große Bedeutung der Wirtschaftlichkeit des Arbeitsverfahrens wurde gebührend hervorgehoben, und eine nicht geringe Rolle spielte u. a. im technischen Hinblick die Herstellung eines neuen Gießereiroheisens aus eisenarmen deutschen Erzen.

In dem Marktbericht für Oktober wird angesichts des von neuem gesteigerten Inlandabsatzes hervorgehoben, wie störend sich der Wagenmangel der Reichsbahn bei den Lieferungsabfertigungen bemerkbargemacht hat.

Dabei ist die Produktion im Oktober weiter gestiegen. An Roheisen wurden 1611077 t gegen 1540537 t im Vormonat erblasen, auf den Arbeitstag 51970 t gegen 51351 t. Die Gewinnung von Rohstahl hat einen neuen Höchststand erreicht: sie betrug 2056628 t gegen 1983847 t. d. s. 79101 t gegen 76302 t arbeitstäglich. Die Leistung der Walzwerke betrug 1419867 t gegen 1418466 t neben 56896 t gegen 49040 t vorgewalzten Halbzeugs für den Absatz, womit sich eine arbeitstägliche Gesamtleistung von 56799 t gegen 56443 t im September ergibt.

#### Auslandmärkte,

Die Lage auf den deutschen Absatzmärkten hat sich im Oktober gebessert. Die seit Wochen zu beobachtende Belebung der Nachfrage setzte sich weiter fort und brachte Verkaufsergebnisse, die zum Teil beträchtlich über den zuletzt erzielten lagen. Auch die langsame Befestigung des Preisstandes machte Fortschritte. Auf den Märkten der anderen Eisenländer ist ebenfalls ein gewisser Optimismus wieder eingekehrt: die Stagnation hat aufgehört, wenn auch der November wieder einige Rückgänge gebracht hat.

Vor allem in den Vereinigten Staaten steigen Erzeugung (diese schon zu Mitte November wieder auf 62,6 v. H. der Kapazität und nur seitdem leicht rückgängig) und Absatz ungehemmt weiter. Die Produktion war im Oktober bereits doppelt so hoch wie im Juni, und entsprechend dem verstärkten inneren Bedarf geht die Ausfuhr, die nur im September auf japanische Käufe nochmals sprunghaft angestiegen war, weiter fühlbar zurück, so daß auch die Amerikafahrt der europäischen Gruppenvertreter nicht mehr dringlich erscheint. Allerdings brachte das dritte Quartal noch zum großen Teil Verlustergebnisse, die durch die Preisherabsetzungen im Sommer bewirkt waren, und die jetzt angebahnte Erhöhung der Arbeitslöhne wird hier wohl noch weiter einen störenden Einfluß ausüben. In England ist, wenn auch wohl zunächst durch die neue Rüstungskampagne hervorgerufen, eine unerwartet starke Geschäftsbelebung mit entsprechendem Produktionsanstieg eingetreten; in Luxemburg läßt die "Hadir" ihre Feierschichten wieder ausfallen, und sogar die französische Erzeugung ist nicht unerheblich angestiegen, Nur in Belgien ist im Oktober wieder ein — vermutlich vorübergehender — Absatzrückgang eingetreten.

Die Lösung der Eisenmärkte aus ihrer Stagnation ist u. a. auch in einer stark erhöhten Verkaufstätigkeit an den internationalen Schrottmärkten zum Ausdruck gekommen; es wird nunmehr seitens der Schrottkonvention eine Festlegung der Preise angestrebt.

Im Bereich der internationalen Verbände ist man auf dem Wege zur Wiederherstellung des Internationalen Röhrensyndikats, mit welchem Ziel einstweilen die europäische Konvention über Kontingente und Preise bis Ende Januar 1939 verlängert worden ist; hier kommt in bezug auf die Quoten eine Berücksichtigung der Lage der Tschecho-Slowakei nach Abtretung des Sudetengaues in Betracht. Das Internationale Walzdrahtkartell hat nach endlicher Behebung der innerfranzösischen Schwierigkeiten nunmehr seine endgültige Festlegung als reiner Ausfuhrverband bis Ende 1940 erhalten, Das Internationale Feinblechkartell hat eine engere Fühlung mit den USA. zustande gebracht, und das Internationale Kartell für kaltgewalztes Bandeisen, das schon seit Februar praktisch befriedigend arbeitet, wird demnächst auch formell festgelegt werden. Die IRG. hat erfolgreiche Verhandlungen mit ihren skandinavischen Abnehmern - wenn auch nicht mit den schwedischen Erzeugern - geführt und erwägt, der polnisch en Industrie bestimmte ihrer beträchtlichen Gebietserweiterung entsprechende Zusatzquoten einzuräumen,

#### Metallmärkte

Bei einem Rückblick auf die Versorgung Deutschlands im Laufe dieses Jahres mit den wichti-

geren NE-Metallen kann man feststellen, daß gegenüber dem Vorjahr erheblich größere Mengen zur Verarbeifolge der gegenüber 1937 gesunkenen Weltmarktpreise trotz erhöhter Einfuhrmengen erheblich ermäßigt, so daß der Gesamtaufwand für die angeführten NE-Metalle um 11% unter demjenigen des Vorjahrs lag.

Die Lage an den Weltmetallmärkten hatte sich im Laufe des Monats November weitgehend stabilisiert;

#### Deutschlands Metallversorgung von Januar bis September 1938 in 1000 t.

|                 | Kupfer        |               | Ble           | ei            | Zink          |               | insgesamt      |                |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                 | 1937          | 1938          | 1937          | 1938          | 1937          | 1938          | 1937           | 1938           |
| Inlanderzeugung | 50,0<br>196,1 | 50,5<br>260,3 | 129,4<br>62,3 | 138,3<br>42,5 | 120,7<br>53,7 | 142,1<br>56,1 | 300,1<br>312,1 | 330,9<br>358,9 |
| insgesamt       | 246,1         | 310,8         | 191,7         | 180,8         | 174,4         | 198,2         | 612,2          | 689,8          |

tung zur Verfügung standen. So hatte die deutsche Erzeugung bei allen Metallen zusammen um 10% zugenommen, und die Einfuhr hatte sich insgesamt um 13% erhöht. Die Kupfereinfuhr hatte an dieser Erhöhung den größten Anteil. Sie erhöhte sich um mehr als 30%, die deutsche Bleieinfuhr ging im gleichen Verhältnis zurück. Die Einfuhrwerte hatten sich in-

dazu beigetragen hat die bekanntgewordene Erzeugungsbeschränkung für Kupfer. Die Verbraucher haben daraufhin und auch im Hinblick auf die nicht ungünstige statistische Lage ihre abwartende Haltung aufgegeben und sind zu neuen Käufen geschritten; jedoch wurde das Preisniveau im ganzen kaum beeinflußt. Am Monatsende gaben die Notierungen jedoch etwas nach.

#### Kupfer.

Die Lage an den Kupfermärkten hat sich, bedingt durch die statistischen Meldungen, weiter beruhigt, und die Elektrolytkupfer notierungen in London schlossen bei nur geringen Schwankungen mit 51½ £ per ton, In New York gab der Kupferpreis nach anfänglich festerer Haltung wieder auf 10,50 Cents per lb nach. Der Weltverbrauch ist seit dem tiefsten Stand im Mai dieses Jahres wieder erheblich angestiegen, und die Weltvorräte haben sich seit dieser Zeit beträchtlich ermäßigt.

#### Blei.

Der Bleimarkt zeigte sich weiterhin sehr widerstandsfähig. Die sinkenden Feinblei vorräte der Vereinigten Staaten sowie die stetige Nachfrage in der Welt nach Blei haben dem Markt eine starke Stütze gegeben. In London lauteten die Notierungen Anfang des Monats 16½ £ per ton; bei geringen Schwankungen schloß man mit 16½ £ per ton. In New York war die Notiz unverändert 5,10 Cents per lb.

#### Zink.

Die Notierungen für Zink in London schwächten sich im Laufe des Novembers von 14% £ per ton allmählich auf 14% £ per ton gegen Monatsende ab. In New York blieb die Notierung mit 5,5 Cents per lb unverändert. Die Lage am amerikanischen Zinkmarkt zeigt, daß die Rohzink vorräte in USA. noch immer gegenüber dem Jahre 1936 doppelt so hoch und im Vergleich zum Vorjahr nahezu zehnmal so hoch sind. In den letzten Monaten hat sich allerdings der Absatz in den Vereinigten Staaten bedeutend erhöht.

#### Zinn.

Der Zinnmarkt zeigte im November widerstandsfähige Haltung. In London lauteten die Notierungen am Monatsanfang 212% £ per ton, nach einer Steigerung bis auf 216% £ per ton ging der Preis auf 214% £ per ton zurück; die Börse schloß in den ersten Tagen mit 216,06 £ per ton. Die Notierungen in New York zeigten Rückgänge; gegenüber 46,45 Cents per lb zu Beginn des Monats lautete der Preis am Monatsende 46,10 Cents per lb. Die Welt vorrät e zeigen bei rückläufigem Verbrauch ansteigende Tendenz.

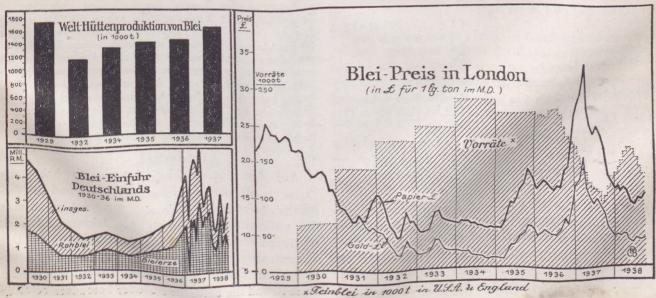

Siehe auch Schaubilder: Zinn, Bericht 8/38; Aluminium, Zink, Bericht 9/38; Kupfer, Bericht 10/38.

#### Holzwirtschaft

Der Geschäftsgang der Holzwirtschaft ist weiter sehr rege. Die letzten Monate des Jahres, die

bisher Ruhe und Abflauen im Holzhandel brachten, unterscheiden sich jetzt kaum von der eigentlichen Bauperiode des Jahres. Allenfalls ist die Nachfrage für den unmittelbaren Holzbedarf des Baumarktes stellenweise etwas ruhiger geworden.

Von tief einschneidender Bedeutung ist die zu Beginn des Berichtsmonats veröffentlichte Verordnung über die Preisregelung für inländisches Nadelschnittholz vom 11. Oktober 1938, welche der Verordnung über die Preisbildung für Rohholz alsbald gefolgt ist. Durch diese Bestimmungen ist eine großzügige Marktordnung auf ganz neuer Grundlage geschaffen worden, welche für das gesamte inländische Nadelholz Preisspannen und Preisgebiete festlegt. In den Geltungsbereich der neuen Schnittholzpreisverordnung ist die Ostmark bereits eingeschlossen. Die Preise haben — im Durchschnitt gesehen - eine nicht unwesentliche Senkung erfahren. Bei jedem Verkauf von inländischem Nadelschnittmaterial hat nach der Neuregelung vor der Ablieferung eine Kennzeichnung nach Güteklassen stückweise für die Sortimente stattzusinden, damit der Käufer auch tatsächlich die berechnete Qualität erhält. Die Gütebestimmungen sind vereinheitlicht worden. Am 27. Oktober fand in Frankfurt a. M. gelegentlich der Arbeitstagung der Fachgruppe Möbelindustrie eine vom Reichskommissar für die Preisbildung veranstaltete Schnittholzmustersortierung statt. Auch an anderen Orten wurden ähnliche Schausortierungen ausgestellt.

Auf Grund der neuen Regelung stellen sich die neuen Preise frei Waggon oder Lastzug z.B. für Groß-Berlin (Preiseebiet V) bei Bezügen von mindestens 20 cbm für Kiefern und Fichte/Tanne wie folgt:

#### Balken und Kanthölzer Schnittklasse B:

bis 19 cm hoch, bis 6 m lang .. 56,— bis 60,— RM je cbm Stärkezuschlag (von 20 cm Höhe

Längenzuschlag (über 6 m) ... 1,50 RM pro m je cbm
Schnittklasse A
Schnittklasse C ... 10% Aufschlag

5%

# Schalbretter in allen Stärken:

parallel besäumt 2 bis 6 m lang. 44.— bis 48.— RM je cbm konisch besäumt 2 bis 6 m lang. 39.60 bis 43.20 RM je cbm kurze Längen 0,80 bis 1,80 m... 30,80 bis 33,60 RM je cbm

Neue Preise für Werkstättennutzholz und Bauholz — in einzelnen Preisgebieten sind vom Reichskommissar in Verbindung mit dem Reichsforstmeister festgelegt worden.

Der Herbsterlaß des Reichsforstamts sorgte für den sofortigen Beginn der für die Kampagne notwendigen Arbeiten. Ohne Aufschub ist mit dem Einschlag vornehmlich von Gruben- und Faserholz begonnen worden. Den Sägewerken sind die Einkaufsscheine für den Erwerb des Nadelstammholzes von der Marktvereinigung bereits ausgehändigt, und es ist ihnen dabei auf Grund der neuen Verordnung gleichzeitig die Auflage vorgeschrieben, gewisse Nadelschnittholzmengen nur gegen Nadelschnittholzeinkaufsscheine der Marktvereinigung zu veräußern.

Vom Institut für Konjunkturforschung wird in dem im September abgelaufenen Forstwirtschaftsjahr 1937/38 der Einschlag an Nutzholz im Altreich auf rund 45 Mill. Festmeter beziffert, wozu noch 14 Mill. Festmeter Brennholz kommen, so daß an Derbholz 59 Mill. Festmeter eingeschlagen sind. Diese beträchtliche Menge bedeutet gegen das Vorjahr einen Mehreinschlag von 5%. Eingeführt wurden außerdem noch 10 Mill. Festmeter Nutzholz. — Im neuen Forstwirtschaftsjahr ist eine Minderung des Einschlags im Altreich in Aussicht genommen.

Das Reichsforstamt hat die gesamte Waldfläche im sudetendeutschen Gebiet auf 990 000 ha festgestellt, wovon 81% auf Nadelholz, 4,7% auf Laubholz und 14,3% auf gemischte Bestände entfallen. Der Holzeinschlag wird sowohl für den Staats- als auch für den Privatwald in der laufenden Kampagne im Sudetengebiet eine wesentliche Verstärkung der bisherigen Schlägerung gegenüber erfahren.

Der Aussenhandel mit Nadelholz in Deutschland zeigte im August und September folgendes Bild:



Siehe auch Schaubilder: Lauhholzeinfuhr, Bericht 5/38
Beschäftigung, Bericht 9/38
Preise, Bericht 10/38

Anläßlich der Tagung der badischen Holzwirtschaft Ende Oktober in Freiburg i. Br. haben die Wirtschaftsgruppen Sägeindustrie und holzverarbeitende Industrie, die Fachgruppe Holzhandel und einige andere Organisationen einen gemeinsamen Aufruf zum Ausbau einer Zusammenarbeit in Fragen des Schnittholzmarktes veröffentlicht. — Auf der 7. Tagung des Fachausschusses für Holzfragen beim Verein Deutscher Ingenieure und Deutschen Forstverein am 2. und 3. Dezember in Berlin werden durch Vertreter der Wissenschaft und durch Fachleute Bauholzfragen, Holzverarbeitung und Holzschutz behandelt.

#### Im Ausland.

Auf dem internationalen Holzmarkt haben die Preise im allgemeinen weiter angezogen, und die Geschäftslage zeigt immerhin eine Belebung, wenn man das uneinheitliche Geschäft des Jahres 1938 auch im großen und ganzen als beendet ansehen kann. Der Gesamtexport dürfte dem Vorjahre gegenüber um beinah ein Drittel abgenommen haben, woran die UdSSR. und die baltischen Länder besonders beteiligt

waren. Beim Nadelholz (rund und geschnitten), das etwa die Hälfte des Exportes ausmacht, dürfte der Rückgang noch bedeutender sein.

Auch die Baltic and international Maritime Conference berichtete, daß die Verschiffungsmengen weit unter denjenigen des Vorjahres liegen. Auf dem deutschen Markt besteht trotz der Vergrößerung seiner Holzversorgungsgebiete durch den Anschluß Oesterreichs sowie der Angliederung der sudetendeutschen Gebiete mit einem Zuwachs von über 4 Millionen ha Waldbestand immer noch große Aufnahmefähigkeit aus den fremden Holzexportstaaten. Dies gilt auch insonderheit für Ueberseehölzer und unter diesen wiederum von Okumérundholz, das äußerst knapp ist. Die in deutschen und holländischen Seehäfen lagernden Okumépartien, die mangels verfügbarer Zahlungswertgrenzen nicht eingeführt werden können, sind immer noch ziemlich erheblich. Das Geschäft ist andauernd flau. Die französische Kolonialregierung hat den Okuméeinschlag noch eingeschränkt. Man hofft, daß durch die seit längerer Zeit im Gange befindlichen Verhandlungen zwischen der deutschen und spanischen Regierung größere Partien aus Spanisch-Guinea nach Deutschland gelangen. Auch von einem bedeutenderen Kompensationsgeschäft: Kohle gegen französische Kolonialhölzer verspricht sich die deutsche Furnier- und Sperrholzindustrie eine größere Freigabe des begehrten Rohstoffs. Vom Belgischen Kongo trafen mehrere Ladungen Limba in den deutschen Häfen ein, die sogleich aufgenommen werden konnten. Aus Brasilien kamen ansehnliche Mengen Ersatzhölzer für Okumé.

Durch die Wiedervereinigung des von der Tschecho-Slowakei abgetrennten Olzagebietes erhält Polen einen Zuwachs von etwa 30000 ha Waldfläche. Auch Ungarn fallen ebenfalls verhältnismäßig nicht unbeträchtliche Waldgebiete durch die Eingliederung der slowakischen und karpatho-ukrainischen Gebietsteile zu.

Die englischen Importeure zeigen, wie Verhandlungen mit dem nordischen Exporthandel erkennen lassen, im Einkauf immer noch Zurückhaltung. Man rechnet in Großbritannien mit einer Abschwächung des Baumarktes. In den nordischen Ländern liegen die Rundholzpreise heute noch unter denjenigen des Vorjahres. In Polen macht sich eine starke Nachfrage nach Schnittmaterial auf dem polnischen Binnenmarkt geltend, die mit einem Anziehen der Preise verbunden ist. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hat sich die polnische Holzausfuhr dem gleichen Zeitraum 1937 gegenüber um 5% erhöht. Die Erhöhung ist auf den Export von Papier und Grubenholz zurückzuführen. Durch die Ausweitung des Warenaustausches zwischen Deutschland und Jugoslawien infolge des Ende Oktober abgeschlossenen neuen Wirtschaftsabkommens und der Fixierung des Clearing-Mark-Kurses wird auch die Holzeinfuhr aus Jugoslawien gefördert werden können. Der jugoslawische Verkehr mit der Ostmark und den sudetendeutschen Gebieten ist einer Regelang unterworfen worden.

Die in der ETEC. organisierten Holzimporteure — Schweden, Finnland, Polen, Rumänien, Jugoslawien, Lettland, UdSSR. und Tschecho-Slowakei — hielten am 17. und 18. November in Stockholm eine Vollversammlung ab, in welcher vorgeschlagen wurde, die Exportquoten für 1939 auf 2 903 000 Standards zu fixieren, der endgültige Beschluß ist im Dezember zu erwarten.

Die Klagen über die Mißwirtschaft in der russischen Forst- und Holzwirtschaft verstummen nicht. Die sowjetrussische Presse berichtet, daß der vor kaum einem Jahr ernannte Holzkommissar wegen der unhaltbaren Zustände seines Amtes enthoben wurde.

#### Bauwirtschaft

Die anhaltende unverhältnismäßig milde Witterung hat es ermöglicht, die Bautätigkeit noch in

einem Umfange durchzuführen, wie es unter normalen Umständen in dieser Jahreszeit nicht mehr möglich ist.



Siehe auch Schaubilder: Baustoffpreise. Bericht 9/38 Bautätigkeit, Bericht 10/38

Der Baumarkt ist allerdings immer noch von den bekannten Großbauvorhaben bestimmt, während viele in Angriff genommene Bauten des privaten Bausektors noch stilliegen, weil man ihre Arbeiter und auch die Baustoffe für die erstgenannten Großbauvorhaben benötigte. Die Erleichterungen, die hier und da in der Baumaterialbeschaffung eingetreten sind, sind nur zu einem Teil auf geringere Anforderungen für die Großbauvorhaben zurückzuführen. Zu einem anderen recht beträchtlichen Teil beruhen sie darauf, daß infolge Versand- und Lagerschwierigkeiten Baustoffmengen nicht abtransportiert werden konnten und so für den privaten Bedarf frei wurden. Immerhin handelt es sich hier nicht um eine laufende Belieferung, die die restlose Durchführung der zeitweilig stillgelegten Bauten sicherstellt.

Wir haben öfters darauf hingewiesen, daß die Baustoffkapazitäten für ein dem Gesamtleistungsvermögen der deutschen Bauwirtschaft entsprechendes Bauvolumen ausreichten, wenn die Aufträge gleichmäßiger verteilt würden. Wenn man trotzdem heute zu einer ganz außerordentlichen Ausweitung der Kapazität der Zementindustrie schreitet, so könnte man auf den ersten Blick annehmen, daß die von uns vertretene Auffassung nicht richtig gewesen ist. Die jetzige Ausweitung ist aber nur darauf zurückzuführen, daß mit dem Westprogramm und insbesondere seiner kurzfristigen Durchführung eine Bauaufgabe gestellt wurde, die nicht vorauszusehen war.

Vor der Machtübernahme war die jährliche Zement-produktion auf rund 3 Mill. t abgesunken. Durch die Zement-Enquete vom Jahre 1935 wurde die Kapazität der deutschen Zementindustrie amtlich mit etwa 15 Mill. t ermittelt. Bis Ende 1937 wurde durch vorgenommene Erweiterungen eine Kapazitätserhöhung auf etwa 17 Mill. t durchgeführt. Im letzten Monat betrug die Produktion

1,6 Mill. t, also schon mehr als die Hälfte des ganzen Jahres 1932. Es ist dies eine Leistungssteigerung, die im wesentlichen auf die volle Ausschöpfung der bisher unausgenutzten Kapazitäten zurückzuführen ist; zum kleineren Teil aber auch auf die Verbesserung des Produktionsapparates in der letzten Zeit. Würde man eine laufende Produktion wie im letzten Monat durchhalten, so käme man bereits zu einer Gesamtjahresleistung von 19 Mill. t. Man darf aber nicht unberücksichtigt lassen, daß der Verschleiß in einem voll laufenden Zementwerk ungeheuer groß ist und infolgedessen Stillegungen einzelner Betriebs-



Siehe auch Schaubild: Bauglas, Bericht 9/38

teile zwecks Durchführung von Reparaturen eintreten müssen. Die Zementindustrie ist sämtlichen Anforderungen für die großen öffentlichen Bauaufgaben bisher in vollem Umfang nachgekommen. Angesichts der weiteren Bauaufgaben, die für die nächsten Jahre geplant sind, und die, wenn sie in den vorgesehenen Fristen zur Ausführung gelangen, einen zusätzlichen Zementbedarf erfordern, wird aber noch eine weitere Kapazitätsausweitung durchgeführt.

Man hat davon abgesehen, die neuen Kapazitäten ausschließlich durch die Errichtung neuer Zementwerke zu schaffen, sondern dem Reichswirtschaftsministerium Pläne zur Genehmigung unterbreitet, die eine systematische Ausdehnung der Leistungsfähigkeit bestehender Werke vorsehen, indem man im allgemeinen den jeweilig engsten Querschnitt erweitert. Man spart auf diese Art und Weise nicht nur gegenüber neuen Werken mehr als die Hälfte an Eisen, sondern kann auch die Mehrleistung binnen viel kurzerer Zeit erhalten. Die bereits in der Durchführung begriffenen Pläne lassen einen weiteren Kapazitätszuwachs von etwa 6 Mill. t erwarten. Damit wird ein Leistungsvermögen der deutschen Zementindustrie geschaffen, das jedem Anspruch der deutschen Bauwirtschaft genügen muß, es sei denn, man würde noch mehr Menschen für die Bauwirtschaft frei machen und ihr mehr Maschinen zur weiteren Mechanisierung zuführen, die es gestatten würden, auch die Mehrmengen an Zement laufend zu verarbeiten.

Nicht so günstig sind die Aussichten auf dem Gebiete der Ziegelindustrie. Von den Stillegungen sind insbesondere Wohnungsbauten und sonstige private Bauten betroffen worden, für die der Ziegel der Hauptbaustoff ist. Es haben sich deshalb allerorts, abgesehen von Berlin, Absatzschwierigkeiten für die Ziegelindustrie ergeben, die teilweise zur Anhäufung großer Vorratsmengen geführt haben. Da es für Zie-

geleien aber vielfach an Barmitteln fehlte, waren sie nicht mehr in der Lage, weiter auf Vorrat arbeiten zu lassen. In den Monaten mit Frostgefahr besteht im übrigen ein besonderes Risiko, das für die meisten Saisonziegeleien nicht tragbar ist. Zudem haben wir bereits wiederholt darauf hingewiesen, daß gerade die Ziegelindustrie sehr stark von der Abwanderung ihrer Arbeiterschaft betroffen wurde, weil in anderen Industriezweigen höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen waren. Die frühzeitigen Stillegungen haben natürlich den Prozeß der Abwanderung noch verschärft.

Trotzdem dürfte die Gesamterzeugung der Ziegelindustrie im laufenden Jahr kaum hinter dem Vorjahrsergebnis, das bekanntlich die bisherige Höchsterzeugung darstellte, zurückbleiben. Dieses günstige Ergebnis ist aber nur auf die Rekorderzeugung in der ersten Hälfte des Jahres zurückzuführen. Für das nächste Jahr rechnet man dagegen mit einem starken Abfall der Produktion. Die Rohlingsherstellung für die nächste Kampagne ist nach Feststellung der Ziegelindustrie außerordentlich gering und liegt mindestens 30% unter dem bisherigen Reichsdurchschnitt.

Es gibt Stellen, die glauben, der deutschen Ziegelindustrie vorwerfen zu müssen, sie habe nicht das Notwendige zu ihrer Mechanisierung und Rationalisierung
getan. Es handelt sich aber hier fast immer um eine ganz
einseitige Betrachtung der Dinge, ohne Rücksicht auf die
besonderen Produktionsverhältnisse, Wirtschaftlichkeit,
Kapitalbeschaffung und Möglichkeiten, benötigte Maschinen überhaupt zu erhalten. Dazu tritt dann, wie
erwähnt, vor allem der Arbeitermangel, der sich nicht
nur auf die eigentlichen Ziegelarbeiter erstreckt, sondern
insbesondere auch auf Facharbeiter zur Bedienung dieser
Maschinen.

Auf der kürzlichen Reichsarbeitstagung des Heimstättenamtes der Deutschen Arbeitsfront in Frankfurt am Main und gelegentlich des 40jährigen Jubiläums für Wohnungsreform hat man sich ausführlich mit dem Problem der Wohnungsbaupolitik beschäftigt. Das Ziel der Wohnungsbaupolitik ist von dem Leiter des Heimstättenamts

|                                              | Jan. bis                     | Sept.                                                                     | Sept. 1938                 |                                                                     |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Nicht-<br>wohngebäude*                       | Stand                        | Gegenüber<br>Vorjahr                                                      | Stand                      | Gegenüber<br>Vormonat                                               |  |
| Vollendungen<br>Beginne<br>Erlaubnisse       | 15 268                       | cbm + 10°/ <sub>0</sub><br>, - 23°/ <sub>0</sub><br>, + 10°/ <sub>0</sub> | 1 629                      | cbm — 31°/ <sub>0</sub> " — 17°/ <sub>0</sub> " — 16°/ <sub>0</sub> |  |
| Wohnungen** Vollendungen Beginne Erlaubnisse | 82 796<br>103 625<br>116 382 | - 21%<br>+ 13%<br>+ 16%                                                   | 10 795<br>12 250<br>13 780 | + 15%<br>+ 41%<br>+ 14%                                             |  |

\* cbm umbauter Raum \*\* Anzahl

der DAF., von Stuckrad, mit dem "Recht des Volksgenossen auf ausreichenden, gesunden und schönen Wohnraum zu tragbaren Lasten" formuliert worden. Das bedeutet, daß man von den Kleinstwohnungen aus dem spartanischen Wohnungsbauprogramm von 1930 wieder zu etwas geräumigeren, besser ausgestatteten Wohnungen kommen will. Die größere Wohnung erfordert natürlich einen höheren Aufwand, der — da die zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt sind — eine Beschränkung des Wohnungsbauprogramms hinsichtlich der Zahl der zur Verfügung zu stellenden Wohnungen zur Folge haben würde.

## Textilindustrie

Der sommerliche Rückgang in der Textilerzeugung war in diesem Jahre verhältnismäßig

gering. Die gesamte Textilproduktion stand um 10%, die Beschäftigung um rund 4% über der Vorjahrshöhe. Der früher zeitweise vorhandene Mangel an Rohmaterial wurde durch den starken Ausbau der Zellwollproduktion bereits fühlbar ausgeglichen und außerdem waren die Zufuhren von Textilrohstoffen aus dem Auslande höher als im Vorjahre. Auch die Wollindustrie hat nun die mit der Umstellung auf neue Werkstoffe und Rohstoffe anderer Qualitäten verbundenen Schwierigkeiten fast vollständig überwunden.

Die Umsätze im Einzelhandel setzen ihre Steigerung fort. Sie lagen für die Zeit vom Januar bis August mengenmäßig um 7% und wertmäßig (infolge gestiegener Preise) um 12% über der Vorjahrshöhe. Die kräftigste Belebung zeigten die Umsätze in Herrenkleidung.



Einzelhandelsumsätze, Bericht 8/38 Produktion, Bericht 9/38

Wäsche und Textilhausrat.

## Flachs, Hanf

Die Weltmarktpreise für Flachs blieben im Verlauf der letzten Monate, von einer geringen Ab-

schwächung abgesehen, stabil. Da Angebote Rußlands, des größten Flachserzeugers, in Flächsen neuer Ernte noch nicht vorlagen, bewahrten die baltischen Länder in ihren Abschlüssen Zurückhaltung.

Der deutsche Flachsanbau hatte in diesem Jahr unter ungünstigem Wetter zu leiden. Nachdem im April die jungen Pflanzen durch starken Frost sehr geschädigt wurden, herrschte in der Hauptwachstumszeit in den wichtigsten Flachsanbaugebieten trockenes Wetter, das die Entwicklung stark beeinträchtigte und zum Umpflügen großer Flächen zwang. Dies trug zu einem erheblichen Teil zum Rückgang der Anbaufläche bei, welche sich von 56 874 ha im Jahre 1937 auf 44 872 ha im Jahre 1938 verringerte.

Die Ernte 1938 ergab einen Strohflachsertrag von 145 912 t, d. h. 14% weniger als im Vorjahr (aber immerhin 60 000 t mehr als im Durchschnitt 1933/37), und einen Samenertrag von 22 783 t, d. h. 45% weniger als im Vorjahr. Bei Flachs ist die Nutzung als Strohflachs in Anbetracht der hei uns angebauten Sorten die wichtigste. Der Durchschnittsertrag je Hektar übertraf mit 32,5 dz den des Vorjahres um 2,7 dz und das Durchschnittsergebnis 1933/37 um 1 dz. Ueber dem Reichsdurchschnitt lagen die Erträge je Hektar in Schlesien, Hannover, Schleswig-Holstein und Westfalen. Unter Zugrundelegung einer Faserausbeute von 20% errechnet sich der Faseranfall auf etwa 29 000 t. Diese

Menge deckt den größten Teil der von der deutschen Leinenindustrie benötigten Rohstoffe,

Zu den obigen Zahlen kommt noch die österreichische Ernte an Strohflachs, die auf 4500 t veranschlagt wird und damit 40% über dem Durchschnitt der letzten Jahre liegt. Die sudetendeutschen Gebiete enthalten schätzungsweise eine Flachsanbaufläche von 3000 ha, die jedoch für den Eigenbedarf nicht ausreicht, da die Flachsspinnereien und Leinenwebereien in diesen Gebieten stark vertreten sind. Der zusätzliche Bedarf wurde bisher hauptsächlich aus Polen bezogen.

Die Anbauflächen sind bei Rußland und den baltischen Ländern zurückgegangen, wogegen der westeuropäische Flachsanbau sich etwa im gleichen Verhältnis vergrößert hat. Polen, das zweitgrößte Flachsbauland, macht in Osteuropa eine Ausnahme und ist bemüht, seinen seit 1932 in stetigem Aufstieg befindlichen Flachsanbau noch weiter zu steigern.

Die osteuropäische Ernte insgesamt ging infolge der verminderten Anbauflächen wesentlich zurück und nötigte die europäischen Spinnereien, ihre Bezüge in Belgien zu decken. Die Qualität der neuen Flachsernte scheint nach den vorliegenden Meldungen bis auf die polnische Ernte überall gut zu sein.

Um in Deutschland den Flachsanbau zu fördern und den Flachsanbauern schon vor der Aussaat der Ernte 1939 einen Ueberblick über die zu erwartenden Erlöse zu geben, wurden durch Anordnung des Beauftragten des Reichsnährstandes die für Flachsstroh ab Ernte 1939 geltenden Preise im Hinblick auf die festgestellte bisherige Unwirtschaftlichkeit des Anbaues durchschnittlich um 5 RM je Doppelzentner erhöht.

Der deutsche Hanfanbau erfuhr gegenüber 1937 eine flächenmäßige Vergrößerung von 7510 ha auf



Siche auch Schaubilder: Baumwolle, Bericht 8/38; Wolle, Bericht 9/38.

12 609 ha (erstrebt wird eine Anbaufläche von 30 000 ha). Die stärksten Zunahmen erreichten Pommern (+ 120%) und Brandenburg (+ 40%). Daneben weisen Hannover und Mecklenburg erhöhte Anbauflächen auf.

Gütemäßig stand die Ernte infolge der ungünstigen Witterungsverhältnisse hinter der des Vorjahres zurück. Die Gesamternte betrug in Strohhanf 58 862 t und in Samen 7902 t, d. h. 70% bzw. 57% mehr als im Vorjahr. Der Durchschnittsertrag je Hektar erhöhte sich bei Strohhanf von 46,2 dz auf 46,7 dz und ging bei Samen von 7,3 dz auf 6,6 dz zurück. Die Steigerung der Strohhanfernte gleicht in der Rohstoffversorgung den verminderten Anfall von Strohflachs aus. Die österreichische Ernte ist im Verhältnis zur deutschen bedeutungslos. Erwähnenswert erscheint, daß sich für Hanf in der Produktion der sogenannten Hanfflocke, die sich besonders zur Herstellung von

Wäschestoffen eignet, ein neues Verwertungsgebiet erschlossen hat,

Die Weltmarktpreise für Hanf waren nicht so widerstandsfähig wie die für Flachs, sondern sind in der Zeit vom Mai bis September in London für Manilahanf um 8% und für Sisalhanf um 5% gesunken. Im November lagen die Preise für Manilahanf im Vergleich zum November 1937 etwa 30 bis 35% niedriger. Deutschlands europäische Hauptlieferanten, Italien und Jugoslawien, haben zufriedenstellende Ernten erzielt, doch liegen genaue Angaben über Umfang und Qualität noch nicht vor. Die Bedeutung Deutschlands als Abnehmer hat sich durch die Eingliederung Oesterreichs und der sudetendeutschen Gebiete beträchtlich erhöht.

# Lederwirtschaft

Während in der Regel die Beschäftigung in der Lederwirtschaft im Monat November ihren Höhe-

punkt überschritten hat, ist in diesem Jahre keinerlei Nachlassen der Tätigkeit zu bemerken gewesen. Die Schuhindustrie hat noch zahlreiche Aufträge auf derbes Schuhwerk erhalten, die bei der vorgerückten Jahreszeit durchweg dringlichen Charakter hat-



x Rindshäute u. Kalbfelle

ten. Daneben laufen die Vorbereitungen für das Frühjahrsgeschäft, welche ebenfalls kaum noch einen Aufschub vertragen. In der Lederwarenindustrie mußte teilweise mit Ueberstunden gearbeitet werden, um die Waren für den Weihnachtsbedarf rechtzeitig fertigzustellen.

Das Institut für Konjunkturforschung hat festgestellt, daß im ersten Halbjahr 1938 die Erzeugung von Lederschuhwerk um 4,7 Mill. Paar oder 12,7 v. H. größer gewesen ist als im gleichen Zeitraum 1937. Auch der Schuhhandel meldet 1938 fast durchweg höhere Umsätze als im Vorjahr. Wenn der Mehrverbrauch an Schuhwerk teilweise auf günstige Witterungsverhältnisse zurückgeführt wird, so liegt die wesentlichste Ursache doch wohl in der weiter gestiegenen allgemeinen Kaufkraft.

Am Häutemarkt haben sich die im Vormonat stark erhöhten Preise für argentinische Ochsen- und Kuhhäute nicht behaupten können. Die Notierung ist von 7 auf 6¼ d zurückgegangen. Auch in Europa waren die Preise teilweise nachgebend.

| Häute  |                    | Aug.  | Sept. | Okt.  | Bemerkungen   |
|--------|--------------------|-------|-------|-------|---------------|
| Preise | Inl. <sup>1</sup>  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | RM für 100 kg |
|        | Ausl. <sup>2</sup> | 76,00 | 78,00 | 74,00 | RM für 100 kg |

Preise für Ochsen- u. Kuhhäute, Berlin, s. a. Schaubild, Bericht 9/38.
 Rindshäute, südam. getr. Hbg.

Die Fachgruppe ledererzeugende Industrie hatte ihre Mitglieder Mitte November nach München zusammenberufen, um ihnen einen Ueberblick über die derzeitige Versorgungslage zu geben und die Richtlinien für die weitere Entwicklung aufzuzeigen. Die deutsche Lederindustrie ist bekanntlich noch in starkem Maße auf die Einfuhr von rohen Häuten und Gerbstoffen angewiesen. Der Bedarf an rohen Häuten wird durch die Einschaltung neuer Werkstoffe herabgemindert werden, während ausländische Gerbstoffe durch vermehrte Gewinnung im Inland und Mitverwendung künstlicher Gerbstoffe ersetzt werden. Die Lösung dieser beiden Fragen wird mit allem Nachdruck, jedoch auch mit großer Behutsamkeit erfolgen, da in erster Linie die Erhaltung der Qualität des Leders steht.

| 2 1 1111                                          | Aug.                  | Sept.          | Okt.           | Bemerkungen                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|
| Beschäftigung: in der Lederind.                   | 113,7                 | 115,2          |                | 1936 = 100                                 |
| Leder Einfuhr (Ubersch.) Preise, Inl.             | 637 t<br>16,25        | 372 t<br>16,25 | 230 t<br>16,25 | RM für 100 qdm                             |
| Lederschuhe<br>Absatz <sup>2</sup><br>Preise, Inl | $+21,5^{0/0}$ $110,4$ | 110,4          | 110,4          | Veränd. geg.<br>Mt. d. Vorj.<br>1913 = 100 |
| Aktienkurse                                       | 136,8                 | 139 5          | 147,1          | Durchschnitt<br>Monatsende                 |

Absatz der Fachgesch. des Einzelhandels 3/36

#### Seeschiffahrt

Die Schrumpfung des Welthandels setzte sich im Verlauf des Jahres 1938 fort. Selbst im dritten Viertel-

jahr, das normalerweise mit der Ernte eine saisonmäßige Belebung zu bringen pflegt, war der Welthandel weiter rückläufig, was vermutlich mit der politischen Spannung im September zusammenhängt, die Käufer und Verkäufer zur Zurückhaltung zwang.

An der dadurch bedingten allgemeinen Umsatzverminderung der Weltseeschiffahrt hatte jedoch Deutschland wenig Anteil, da es einerseits an der Trampschiffahrt, die auf Weltkonjunkturausschläge empfindlicher reagiert, weniger beteiligt ist (mit kaum 20% seiner Handelsflotte) und andererseits die allgemeine Stabilität der deutschen Wirtschaft auch unserer Seeschiffahrt einen guten Rückhalt bietet. So war es möglich, die Handelsflotte fast voll zu beschäftigen. Mitte 1938 war nur 1% der Handelsflotte stillgelegt.

Es gelang, den Güterverkehr zu steigern, und zwar hat der gesamte Auslandverkehr mit den deutschen Küstenhäfen um 7,2% zugenommen.

Auslandgüterverkehr mit den deutschen Küstenhäfen

|                       | in Mi | II E  |         |  |
|-----------------------|-------|-------|---------|--|
| 1937                  | an    | ab    | insges. |  |
| Jan. bis Aug.         | 18,1  | 11,3  | 29,4    |  |
| 1938<br>Jan. bis Aug. | 21,5  | 10,1  | 31,6    |  |
| Veränderung:          | + 3,4 | - 1,2 |         |  |

Diese Zunahme stellt den Saldo vermehrter Zufuhren aus dem Auslande und verringerter Verschiffungen nach dem Auslande dar. Die Nordseehäfen erzielten im Monat August das Dreifache des Auslandgüterumschlages der Ostseehäfen.

Die eingangs erwähnte Schrumpfung des Welthandels führte in der Weltschiffahrt — besonders in der Trampschiffahrt — zu verstärktem Tonnageangebot und bewirkte damit die weitere Senkung der Frachtraten. Der Gesamtindex der Frachtraten im deutschen Seeverkehr, den wir in unserer Besprechung im Maiheft des Wirtschaftsberichtes noch mit 78 für den Monat März angaben, ging im September auf 73,3 zurück. Es ist anzunehmen, daß der Einnahmeausfall infolge geringerer Frachtsätze durch den Mehrumsatz ausgeglichen wurde. Von dem Anschluß Oesterreichs und des Sudetenlandes wird eine weitere Umsatzsteigerung des Seeverkehrs mit ausländischen Häfen erwartet.

Der Anteil Deutschlands an der Welthandelsflotte beträgt bei einem Gesamtschiffsbestand Deutschlands von 4,24 Mill. Bruttoregistertonnen jetzt 6,3% und bleibt wesentlich hinter seinem Anteil am Welthandel zurück. Würde der Flottenanteil dem Welthandelsanteil entsprechen, so müßte der Schiffsbestand 6—7 Mill. Bruttoregistertonnen betragen. Vor dem Kriege lag Deutschland im Weltanteil der Län-

derflotten an zweiter und liegt jetzt an fünfter Stelle. In der Tankflotte beläuft sich der Anteil auf 1,9%, ist also noch wesentlich geringer, obwohl Deutschland eine größere Tankflotte gut beschäftigen könnte.

Der letztjährige Zuwachs unserer Handelsflotte aus Neubauten und Schiffsankäufen vom Ausland entfiel nur zum Teil auf Fracht- und Fahrgastschiffe, da der Aufbau unserer Walflotte und der Ausbau unserer Fischereiflotte vordringlich erschienen.



Auf Grund des Neubautenbestandes der Werften wird für Ende 1938 ein Schiffsbestand von 4,5 Mill. Bruttoregistertonnen erwartet. Der Vorkriegsstand unserer Handelsflotte (5,25 Mill. Bruttoregistertonnen), den wir als einzige der Handelsschiffahrt betreibenden Nationen noch nicht überschritten haben, wäre mit der für 1938 geschätzten Steigerung zu 86% erreicht.

Der im Herbst vorliegende Auftragsbestand von 970 000 Bruttoregistertonnen sichert unseren Werften unter Zugrundelegung des gegenwärtigen Arbeitsumfanges eine durchschnittliche Beschäftigungszeit von zwei Jahren. Inland- und Auslandaufträge sind daran ungefähr in demselben Ausmaß beteiligt. Dieser Auftragsbestand erscheint insofern bemerkenswert, als in Großbritannien infolge der hohen Schiffsbaupreise Reeder dazu übergegangen sind, im Ausland bauen zu lassen, wodurch die Lage der einheimischen Schiffsbauindustrie ungünstig geworden ist.

Die Altersgruppierung der deutschen Handelsflotte ist nicht befriedigend. Bei einer durchschnittlichen mittleren Lebensdauer von 20 Jahren müßten die drei jüngsten Jahrgänge etwa 15% des Gesamtbestandes darstellen. Dies ist nicht der Fall, wie nachstehende Tabelle zeigt:

| Altersgliederung in % vom Bruttoraumgehalt |      |
|--------------------------------------------|------|
| 1 bis unter 3 Jahre                        | 11,3 |
| 3 bis unter 10 Jahre                       | 18.3 |
| über 10 Jahre                              | 70,4 |

Die durch Neubauten entstandene Verbesserung der Altersgruppierung wurde infolge der Ankäufe von älteren Schiffen aus dem Ausland teilweise aufgehoben. Ein jährlicher Neubauprozentsatz von 5% müßte eingehalten werden, wenn die wünschenswerte Altersgliederung erreicht werden soll.

# Nahrungs- und Genußmittel

|                     | Ernteertrag     | Vorräte<br>1000 t | Einf              | uhrüberse<br>1000 t | huß  | Einfuhrpreise     | Inlan     | adpreise          |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|-------------------|-----------|-------------------|
|                     |                 |                   | Jan./Okt.<br>1937 | Jan./Okt.<br>1938   | Okt. | OktDurchschnitt   | Ende Okt. |                   |
| Weizen <sup>1</sup> | 5840 (1938)*    | 5540 (IX. 38)*    | 1130              | 999                 | 267  | 102,14 RM p. t    | 203 RM    | p. t Berlin       |
| Roggen <sup>2</sup> | 9050 "          | 7920 "            | 173               | 40                  | 4    | 119,97            | 185       | p. t Berlin       |
| Hafer               | 6710 "          | 5930 "            | 57                | 167                 | 20   | 62,72             | 174 "     | p. t Berlin       |
| Gerste <sup>2</sup> | 4480 "          | 3450 "            | 199               | 355                 | 89   | 89,91 ,           | 170 "     | p. t Berlin       |
| Mais <sup>4</sup>   | 200 "           | 504 (VIII.38)     | 1523              | 1787                | 209  | 73,75 "           | 113/6 sh  | p. t Hamburg      |
| Zucker              | 2140 "          | 730 "             | 5                 | 3                   | -    | _                 | 31,388 RM | 50 kg Magdeburg   |
| Tabak <sup>5</sup>  | 30 (1937/8)     | _                 | 75                | 78                  | 9    | 75,35 RM p. 50 kg | 67,50 "   | 50 kg Durchschn.  |
| Kaffee <sup>8</sup> | 2434 (1937/8)** | 2140 (IV. 38)**   | 146               | 159                 | 16   | 31,08 ,           | 31,00 "   | 50 kg Hbg.unperz. |
| Kakao <sup>7</sup>  | 740 "           | 100 (111. 38)**   | 59                | 63                  | 7    | 22,30 ",          |           | 50 kg Hamburg     |
| Tee <sup>8</sup>    | 413 (1987)**    | 73 (VIII.38)***   | 4                 | 4                   | 0,5  | 86,96 "           | -         | _                 |

- <sup>8</sup> Gerste ,, ,, ....., ,, ,, ....., 11/38 <sup>7</sup> Kaka <sup>4</sup> Mais, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 7/38 <sup>8</sup> Tee, <sup>8</sup> Deutschland, \*\* Welt.

#### Zucker

Am deutschen Verbrauchszuckermarkt war der Geschäftsgang nicht mehr so lebhaft wie im Oktober, und es fand namentlich

in letzter Zeit nur normales Bedarfsgeschäft statt. Auch die Abnahmen befriedigten nicht immer. Gehandelt wurde zu den bisherigen Preisen von 31,35 RM bis 31,50 RM je 50 kg netto, Basis Melis, ab Mitteldeutschland, zuzüglich 50 Rpf. zum Ausgleich der Monatsaufschläge.

Im Berichtsabschnitt erfolgte am 28. Oktober und 14. November je eine Freigabe von 5% für das Inland, so daß nunmehr 15% des Inlandabsatzrechtes freigegeben sind.

Der Oktoberverbrauch zeigt nach den Zahlen der HVDZ. gegen das Vorjahr eine recht erfreuliche Zunahme von 11,96%, die hauptsächlich auf den Bedarf von Weinzucker und die Versorgung Sudetendeutschlands zurückgeführt wird.

Der Rohzuckermarkt verlief wieder sehr still und untätig. Nur für Uebervorratszucker kam einiges Angebot heraus, ohne aber Interessenten zu finden. Rohzucker Erstprodukt wertet 17—17,25 RM je 50 kg netto, ohne Sack, ab Fabrik, je nach Frachtlage, Uebervorratszucker (Basis Rohzucker) ca. 11 RM je 50 kg ab Mitteldeutschland.

Am Melassemarkt ist die Gesamtlage ziemlich unverändert. Es liegt noch immer reichliches Fabrikangebot zur Lieferung November/Dezember vor, jedoch ist die Aufnahmefähigkeit recht beschränkt, da sämtliche Verbrauchergruppen gut versorgt sind. Es waren daher nur einzelne wegen ungenügender Lagerungsmöglichkeit notleidende Partien unterzubringen. Kaufinteresse besteht nur für Lieferung Januar und später, jedoch sind die Fabriken hierfür mit Angebot zurückhaltend. Für November/Dezember-Lieferung beträgt der Höchstpreis 3 RM je 50 kg ab Fabrik, spätere Monate je 3 Rpf. Aufschlag.

Die von der Hauptvereinigung der deutschen Zuckerwirtschaft erlassenen Bestimmungen über die Futtermittelerzeugung sowie für die Pflichtvorratshaltung an Zucker haben in den während der letzten Monate veröffentlichten Bilanzen\* der Zucker-

\* 39 Aktien-Zuckerlabriken, Geschäftsjahr 1937/38.

fabriken wesentliche Veränderungen hervorgerufen. So zeigte sich nach unseren Berechnungen auf dem Konto "Fertige Erzeugnisse und Waren" gegenüber dem Vorjahre eine Zunahme um insgesamt 30% auf 42,3 Mill. Reichsmark. Die verstärkten Investitionen der Zuckerindustrie auf dem Gebiet der Futtermittelerzeugung durch den Bau von Trocknungsanlagen hatten Werterhöhungen auf den Konten "Maschinen und maschinelle Anlagen" sowie "Trocknungsanlagen" um 22% auf insgesamt 12,6 Mill. RM zur Folge.

Zur Finanzierung dieser erhöhten Vorratshaltung und der Neuinvestitionen mußten fremde Mittel in größerem Umfange herangezogen werden. So erhöhten sich die Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen um nicht weniger als 69% auf 21,1 Mill. RM, Verbindlichkeiten aus Akzepten stiegen um 38% auf 7,4 Mill. RM und bei den Banken aufgenommene Kredite hatten eine Steigerung um das Dreifache auf 5,2 Mill. RM zu verzeichnen.

Die ausgeschütteten Dividenden betragen im Durchschnitt 6%, dabei ist zu berücksichtigen, daß etwa ein Drittel der untersuchten Gesellschaften ohne Dividendenzahlung geblieben ist. Die ausgewiesenen Reingewinne haben sich im Geschäftsjahr 1937/38 insgesamt um etwa 10% ermäßigt.

Zur der freundlicheren Stimmung und Preisbesserung trugen ferner bessere Absatzaussichten für Java in Britisch-Indien und im Fernen Osten bei sowie die günstigen europäischen Septemberverbrauchszahlen (plus 13,79%) und der sich aus der Novemberumfrage der internationalen Vereinigung für Zuckerstatistik ergebende Erzeugungsausfall für Europa von rund 446 000 t (= -7,78%). Ebenso verfehlte die Einberufung des Internationalen Zuckerrates auf den 12. Januar 1939 nicht ihren Eindruck. Man erwartet, daß der Rat sich nach Prüfung der statistischen Lage mit der Herabsetzung der Ausfuhrquoten zur Herbeiführung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage auf dem freien Weltmarkt und auch mit der voraussichtlichen Entwicklung im dritten Quotenjahr 1939/40 befassen wird.

## Getreidemärkte

Die Versorgungslage für Brotgetreide ist weiter günstig. Die Ablieferungen der Landwirtschaft

nahmen ihren Fortgang, da die Feldarbeiten nun teilweise beendet sind. Die bei der Landwirtschaft und bei den Mühlen und Lagerhäusern vorhandenen Vorräte nahmen folgende Entwicklung:

#### Vorräte an Brotgetreide Ende Oktober 1938

| in 1000 t | in der<br>Landwirtschaft | in Mühlen<br>und Lagerbäusern | insges, | Zunahme gegenüber<br>dem Vorjahr |
|-----------|--------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------|
| Weizen    | 3600                     | 1600                          | 5200    | +1500                            |
| Roggen    | 5400                     | 1900                          | 7300    | + 2200                           |
|           | 9000                     | 3500                          | 12500   | + 3700                           |

Angesichts dieser gegenüber dem Vorjahr um 40% erhöhten Vorratszahlen tritt die Forderung nach einer Vergrößerung des vorhandenen Lagerraums stärker in den Vordergrund. Die noch bei der Landwirtschaft lagernden Vorräte betrugen am 31. Oktober 1938 bei Roggen noch 64% der Ernte; bei Winterweizen lauteten die entsprechenden Zahlen 64% und bei Sommerweizen 80%. Die Bestände in den Mühlen und Lagerhäusern haben zwar durch den laufenden Bedarf eine Verringerung erfahren, die Ablieferungen der Landwirtschaft überstiegen aber den laufenden Vermahlungsbedarf, so daß die Abnahme der Getreidemengen häufig nicht in dem verlangten Umfang erfolgen konnte. Um die Unterbringung von Getreide unbedingt zu sichern, ist der Bau von etwa 2 Mill. t Lagerraum erforderlich geworden. Die Errichtung der neuen Speicher soll grundsätzlich privaten Unternehmen übertragen werden und hat mit größter Beschleunigung zu erfolgen. Das Reich wird durch Gewährung von Reichszuschüssen diese Bauvorhaben fördern.

In der Brotgetreide einfuhr waren im Monat Oktober 1938 gegenüber dem Vormonat erhebliche Zunahmen zu verzeichnen. Die Einfuhr von Weizen erhöhte sich im Oktober auf 266 700 t, die Roggeneinfuhr betrug 3500 t.

An den Weltmärkten hatte sich die allgemeine Lage nach den Preisrückgängen der letzten Wochen erheb-

lich beruhigt. In Buenos Aires zog der Weizenpreis Anfang November von 5,76 Papierpesos auf 6,77 bis Monatsmitte an und gab darauf wieder auf 6,35 nach. In Chikago waren die Preise für Weizen und Roggen von kleineren Schwankungen abgesehen stabil und bewegten sich für Weizen um 64 cts. je bushel und für Roggen um 42 cts. je bushel.



Auch die Versorgungslage für Futtergetreide ist, wie aus den neuesten Bestandsmeldungen hervorgeht, günstig. Im ganzen haben sich die Vorräte gegenüber dem Vorjahr um 25% erhöht. Ende Oktober befanden sich noch 84% der Ernte an Hafer, 54% an Wintergerste und 74% an Sommergerste in den Händen der Landwirtschaft.

#### Vorräte an Futtergetreide Ende Oktober 1938

| in 1000 t | in der<br>Landwirtschaft | Mühlen<br>und Lagerhäusern | insges. | Zunahme gegenüber<br>dem Vorjahr |
|-----------|--------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------|
| Gerste    | 2800                     | 860                        | 3660    | + 1220                           |
| Hafer     | 5300                     | 250                        | 5550    | + 610                            |
| _         | 8100                     | 1110                       | 9210    | + 1830                           |

In der Futtergetreide einfuhr ergaben sich beträchtliche Erhöhungen gegenüber dem Vormonat. Es wurden im Oktober 1938 88 700 t Gerste und 19 700 t Hafer eingeführt.

## Kaffee

Die Tendenz ist weiter behauptet, jedoch halten die Käuferkreise in Europa im allgemeinen mit neuen Einkäufen zurück,

Brasilien: Am 10. November hat der Präsident, Dr. Vargas, in seiner großen Rede auch das Kaffee-problem berührt. Er konnte feststellen, daß sich die vor Jahresfrist von Brasilien ergriffenen Maßnahmen günstig auswirken und daß daher die jetzt befolgte Kaffeepolitik fortgesetzt werden soll.

Die Verschiffungen von Brasilien sind weiterhin sehr umfangreich und betrugen im Monat Oktober 1 458 000 Sack Kaffee. Sie erfolgen zum großen Teil in Erfüllung früher getätigter Verkäuse und nur zum kleineren Teil auf Grund neuer Abschlüsse. Man vermutet, daß Brasilien noch bis Mitte 1939 Lieferungskontrakte dieser Art zu lausen hat. Diese Lieferungskontrakte sind seinerzeit zu Preisen abgeschlossen worden, die weit unter der heutigen Basis liegen. Auch die Verbrennungen wurden im Oktober in der bisherigen Höhe fortgesetzt. Es wurden in diesem Monat 636 000 Sack Kaffee verbrannt.

Nach zuverlässigen Informationen soll die Wiederaufnahme des deutsch-brasilianischen Geschäftes in der Woche vom 21. bis 26. November 1938 zu erwarten sein. Es liegen Meldungen vor, wonach der Banco do Brasil autorisiert ist, nun auch wieder Verrechnungsmark-Tratten gegen Kaffee, Baumwolle und Kakao anzukaufen. Die Preise in Brasilien blieben seit einigen Wochen ziemlich unverändert.

Im Verkehr mit dem deutschen Inland ist die Nachfrage des Konsums weiterhin sehr dringend, wohl hauptsächlich im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Die Verzollungszahlen zeigen eine regelmäßige Zunahme. Die Ueberwachungsstelle für Kaffee hat in diesem Monat neue Verkaufsbestimmungen bei Rohkaffee erlassen, worüber die näheren Einzelheiten aus den Tageszeitungen ersichtlich sind.

Zwischen Kolumbien und Deutschland kamen im Laufe des Monats November einige kleine Abschlüsse zustande. Man hofft, daß das Geschäft sich nach dem 1. Dezember, dem Datum des Inkrafttretens des neuen Handelsvertrages, beleben wird. Ebenso erwartet man weitere Anregungen für das Geschäft von der Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit mit Brasilien,

|                                         |                                |                                                                                         | Wa                                                               | renp                                                                       | reise i                                     | m Nove                                    | mber                          | 1938*                                                                                                          | ali di                                                                                                 | bliss                                               | 201                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                         | Mar                            | kt Art der Ware                                                                         |                                                                  |                                                                            | en vom                                      |                                           | Mark                          | Art der Ware                                                                                                   | No                                                                                                     | tierunge                                            | n vom                                    |
| 77 .                                    | 4 4 88                         |                                                                                         | 11.10                                                            | . 10. 1                                                                    | 1. 25. 1                                    | 1.                                        |                               |                                                                                                                | 11.10                                                                                                  | 10. 11                                              | 1. 25. 11                                |
| Kohle.                                  | tstoffe<br>Sheffi              | d. sh per ton, at pits .                                                                | 22/0-24/                                                         | 0 22/0-2                                                                   | 24/0 22/0-2                                 |                                           | and Oe                        | lfrüchte                                                                                                       |                                                                                                        |                                                     |                                          |
| Petrol,<br>Rohöl .<br>Benzin<br>Gasöl . | N.Yor<br>N.Yor<br>USA.<br>USA. | k white i. cas. cts. je gall<br>k Mid. Ct., \$ je barrel<br>Motorbenzin, cts. je s      | one 16,25                                                        | 16,                                                                        | 25 16,2<br>98 0,9<br>11/2 43/               | Leinöl .<br>SojabÖ<br>Erdnußö<br>Palmk'öl |                               | dt. p. Nov., RM je 100 k<br>dt. p. Nov., RM je 100 k<br>dt. p. Nov., RM je 100 k                               | g 38,00<br>g 38,00<br>g 36,00                                                                          | 38,00                                               | 0 88.00<br>0 88.00                       |
| Meta                                    | lle                            |                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                             | Rűből<br>Kopra                            | London                        | dt. p. Nov., RM je 100 k<br>FMS., Singap. Dez. £ je                                                            | g 88,00<br>t 10 <sup>7</sup> /10                                                                       | 38,00                                               | 38,00                                    |
| Roheiser                                | N.Yor.                         | Lief. Boston \$ 1 lg.<br>Elektrolyt, RM je 100                                          | ton 23,25<br>kg 62,0                                             | 109 /<br>28,2<br>64,0                                                      | 25 23,2<br>00 61 <sup>1/2</sup>             | Erdnüsse<br>Palmkeri                      | 1                             | La Plata, Nov., £ je t .<br>£ je t, mandschur p. Dez<br>Corom, Dry, £ je t p. Dez<br>(Liverpool) £ je t p. Nov | 715/16                                                                                                 | 711/<br>97/8                                        | 711/1<br>103/16                          |
| Kupfer.                                 | London                         | p.                                                                                      | 300/16                                                           | 463/4                                                                      | E 114. L                                    |                                           | "                             | Toria. p. Nov./Dez., £ je                                                                                      | t 11.00                                                                                                |                                                     | - /1                                     |
|                                         | N. York                        | Electrolyt, loko, cts. je                                                               | lb 10.75                                                         | 11,25                                                                      | 513/4                                       | Getre                                     | ide                           |                                                                                                                |                                                                                                        |                                                     |                                          |
| Blei                                    | London<br>N. York              | p-022pt 2 je t 1111                                                                     | 16 bis                                                           | 201/<br>161/4 b<br>165/16                                                  | is 165/16 bi                                | Weizen                                    | Winnip,<br>Berlin             | RM je t W. XIV                                                                                                 | 201,00                                                                                                 | ,                                                   |                                          |
| Zink                                    | Berlin                         | p. eretn. Mon., RM 100                                                                  | kg 183/4                                                         | 5,10<br>18 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> b | 171/                                        | Waizanm                                   | B. Aires<br>Chikag.<br>Berlin |                                                                                                                | 643/8                                                                                                  | 685/8                                               | 611/2                                    |
|                                         | N.York<br>Berlin               | F                                                                                       | 4,95                                                             | 14 <sup>13</sup> / <sub>10</sub>                                           | 6 141/ <sub>4</sub><br>5 4,75               | Mais                                      | B. Aires<br>Rottd.<br>Berlin  | p. erstn. M. pes. je 100 kg<br>p. erstn. M. hfl. je 2000 kg<br>H. XIV, RM je t                                 | 6,35<br>84 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                                 | 5,85<br>86,00                                       | 6,41<br>86 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>   |
| Zinn Alumin.                            | London<br>N.York<br>Berlin     | Standard, Kasse £ p. t<br>loko, cts. je lb<br>98/99%, RM je 100 kg                      | 206 <sup>1</sup>  4 206 <sup>1</sup>  3                          | 214   4 - 214<br>46,70                                                     |                                             | 8                                         | Chikag.<br>Berlin<br>Chikag.  | p. erstn. M. cts. je bush.<br>RM je t, XIII                                                                    | 25,00<br>183,00                                                                                        | 25 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>185,00            | 25 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>185,00 |
| Nickel<br>Queckslb,<br>Antim, R,        | London<br>London<br>London     | £ per t, inländ.  sh für 1 Flasche zu 34,5 £ per t                                      | 180—185<br>kg 290                                                | 290                                                                        | 5 180—188<br>299,6                          | Roggenm.<br>Gerste                        | Berlin<br>Berlin<br>Winnip.   | p. erstn. M. cts. je bush.<br>T. 1150, XIII, RM je 100 kg<br>Futtergerste, RM jet VIII                         | 22,45<br>169,00                                                                                        | 42 <sup>1</sup> / <sub>8</sub><br>22 45<br>170,00   |                                          |
| KpfSulf.                                | London<br>Berlin               | £ per t                                                                                 | 193/4                                                            | 70 -71<br>20,0<br>36,60 ы                                                  | 191/2                                       | Sonsti                                    |                               | ungs-u, Genußmittel                                                                                            | 873/4                                                                                                  | 331/0                                               | 851/2                                    |
| Silber                                  | London<br>N. York              | Kassa, fein, d je Unze<br>fein, cts. je Unze                                            | 213/16                                                           | 39,60<br>21 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>                                   | 39,70<br>2111/16                            |                                           | So Man                        | dugs- u. Genudmittel                                                                                           |                                                                                                        |                                                     |                                          |
| old                                     | London<br>London<br>London     | fein, sh je Unze<br>£ je Unze                                                           | 148/11/2                                                         | 423/4<br>140/51/2<br>71/2                                                  | 423/4<br>149/101/ bi<br>71/3 [149/          | Kaffee .                                  | Hambg.<br>N.York<br>Rottd.    | Santos Sup., Rpf. f. ½ kg<br>Rio 7, loko, cts je lb<br>Sant., hfl. je 50 kg                                    | 81 - 32<br>53/a                                                                                        | 31-32<br>5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>              | 31—32<br>5,75                            |
| Weißbl.                                 | N.York                         | sh je box                                                                               | . 211/2                                                          | 21 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>5,85                                     | 21½<br>5,00                                 | Tee                                       | London                        | Ceylon, d. je lb                                                                                               | 11,00<br>16,22 bis<br>16,29                                                                            | 105/6                                               | 105/8                                    |
| Chemi                                   |                                |                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                             | Kakao                                     | Hambg.                        | Sup., Bahia, cofr. Nov./<br>Jan., sh je 50 kg                                                                  | 24/9                                                                                                   | 24/0                                                | 23.6                                     |
| Chilisalp.<br>Trst.Soda                 | Dtschl. Antwp. Dtschl.         | 96/98%, bei 5 t, je 100 k<br>Frs. je 1000 kg                                            | . 1081/4                                                         | 43,25<br>109 / <sub>4</sub>                                                | 43,25<br>1091/4                             | Zucker .                                  | Magdb.<br>London              | RM je 50 kg Inland<br>Rohz.96%Term., sh je cwt.                                                                | 81,45/50<br>5/8 bis<br>5/89/4                                                                          | 81,45/50<br>5,7½ bis                                | 5,9                                      |
| ithopone<br>chellack<br>etznatr.        | Dtschl.<br>London              | je nach Menge für 100 k<br>loko, sh je cwt                                              | g 31-36<br>38/6-41/6                                             | 31-86                                                                      | 7,25-7.50<br>31-36<br>38 0-41/0             |                                           | N.York                        | Weltz., K. Nr. 4 p. März 39 cts. je lb                                                                         | 1,021/2                                                                                                | 1,08                                                | bis 6,0                                  |
| erpentin                                | Dischl.<br>N. York             | 96/97%, bei 5 t für 100 k<br>cts. je whinch gallone.                                    | g 23,20                                                          | 23,20<br>28,00                                                             | 23,20<br>25,25                              | Reis<br>Speck                             | Hambg.<br>Chikag.<br>Hambg.   | Burma, LRO., RM f. 50 kg<br>trock., gesalz. 7, cts. je lb                                                      | 10,50<br>9,50                                                                                          | 10,50<br>11,50                                      | 10,50<br>12,25                           |
| Textili                                 | e <b>n</b>                     |                                                                                         |                                                                  |                                                                            |                                             | Schmalz                                   | N. York<br>Berlin             | Amer. Steaml. \$ je 100 kg<br>cts. je lb                                                                       | 21 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>7,70<br>290-292                                                      | 22,0<br>7,62 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>290—292 |                                          |
| aum-<br>wolle .                         | Liverp.<br>Bremen<br>N. York   | loko, Aeg. Upp., pce. je li<br>loko, \$-cts., je lb<br>loko, \$-cts., je lb             | 10,14                                                            | 6,37<br>10,84<br>9,00                                                      | 6,41<br>10,21<br>9,06                       | Butter                                    | London<br>Berlin              | Dänische, sh per cwt Dt.Hdlskl,vollf.IRpf.j.St.                                                                | 185/0-<br>186/0<br>12,00                                                                               | 185/0-<br>186/0<br>12,00                            | 142/0-<br>143/0<br>12.00                 |
| aumw,-                                  | Stuttg.                        | Engl. Tr. W \ \begin{cases} Nr. 20 d. k_1 \\ Nr. 30 d. k_1 \\ Nr. 36 d. k_1 \end{cases} | 8                                                                | 88                                                                         | 1,24-1,27<br>1,55-1,58<br>1,66 1,69         |                                           | London                        | sh per 120, Dänische<br>Engl. kg Edw., p. cwt                                                                  | 18/6-14/0<br>5/0-5/6                                                                                   | 16/6-17/0<br>5/0-5/6                                | 14/0-14/6<br>5/0-5/6                     |
| aumw                                    | Stuttg.                        | Engl. Pinkops Nr. 42 d. k<br>Cretonnes d. m<br>Renforcés d. m                           |                                                                  | ош 9.                                                                      | 1 76-1,79<br>27 0-27,5<br>26,9-27 4         | Verschi                                   | edenes                        |                                                                                                                |                                                                                                        |                                                     |                                          |
| olle                                    | London                         | Cattune d. m<br>K'zug p. erstg. M. pc. je ll<br>10/11 £ je t                            | 283/4                                                            |                                                                            | 24,2-24 7<br>22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> |                                           | B. Aires                      | Packer, cts. je lb<br>Frig. rej. Ochsen, d je lb                                                               | 12<br>61/4                                                                                             | 12<br>63/a                                          | 14                                       |
| аш)                                     | London                         | J 11/1 £ je t                                                                           | 19 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>16 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 193/4<br>163/4                                                             | 18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 20 17        | SHE III                                   | Hambg.                        | p. erath. and too kg                                                                                           | 8 <sup>8</sup> / <sub>13</sub><br>93 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> bis<br>98 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 8 /16<br>88,75 bis<br>92,50                         | 81/a<br>88,3/4 bis<br>91,1/4             |
| ida 1                                   | N. York                        | Livonian, £ per ton<br>13/14 Den.w.Gr.D. 5 Ball.\$<br>It.Grège ext.13/15 fr. je kg      | 179                                                              | 34 0-65 0<br>1771/2<br>170                                                 | 171                                         | 7                                         | N. York                       | sm. sh., loko, d je lb<br>latex crepe, loko, cts. je lb<br>10 t frco, Empf. St                                 | 81/2<br>18,12                                                                                          | 87/16<br>181/a                                      | 81/ <sub>4</sub><br>16,87<br>818,00      |

<sup>\*</sup> Die Terminangaben verstehen sich ausschließlich für die Novembernotierungen.

# Wirtschaftsbeziehungen zum Auslande\*

| Der deutsche Außenhandel (in Millionen Reichsmark) |                                            |                                                             |                                                             |                                                      |                                                      |                                                                      |                                               |                                                      |                                                              |                                                             |                                                                      |                                                              |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Einfuhr                                            |                                            |                                                             |                                                             | A                                                    | ariah                                                | r                                                                    |                                               | Saldo                                                |                                                              |                                                             |                                                                      |                                                              |
| Zeit                                               |                                            | Nahrungs-,<br>Genuß-                                        |                                                             | Nahrungs-,<br>Genuß-                                 | Gewelpitose wilcschaft                               |                                                                      | inagesamt                                     | +                                                    |                                                              |                                                             |                                                                      |                                                              |
|                                                    |                                            | und Futter-<br>mittel                                       | Rohstoffe                                                   | Halbwaren                                            | Fertigwaren                                          |                                                                      | and Futter-<br>mittel                         | Rohmoffe                                             | Halbwaren                                                    | Fertigwaren                                                 |                                                                      |                                                              |
| 1932<br>1934<br>1935<br>1936<br>1937               |                                            | 1527,5<br>1067,5<br>997,0<br>1499,4<br>2045,1               | 26                                                          | 11,8<br>00,3<br>44,0<br>750,0<br>980,3               | 727,2<br>750,5<br>560,0<br>397,4<br>396,6            | 4666.5<br>4451.0<br>4158,7<br>4217,9<br>5468,4                       | 217 8<br>117,0<br>75,0<br>87,6<br>88,8        | 78                                                   | 11,9<br>10,3<br>13,8<br>459,1<br>543,2                       | 4489 4<br>3255 7<br>3414,0<br>3802,3<br>4700,0              | 5739,2<br>4166.9<br>4269,7<br>4768,2<br>5911,0                       | + 1073<br>- 284<br>+ 111<br>+ 550<br>+ 443                   |
| 1937                                               | Februar                                    | 170,7                                                       | 185,8<br>176,0<br>172,6<br>162,5<br>182,0<br>178,3<br>166,2 | 88,2<br>86,2<br>85,0<br>88,0<br>96.1<br>88,4<br>78,4 | 34,8<br>33,2<br>38,6<br>36,0<br>43,2<br>33,1<br>33,7 | 481,6<br>462,2<br>485,0<br>482,8<br>531,3<br>483,2<br>453,2<br>461,8 | 7,8<br>6,1<br>6,6<br>7,5<br>8.5<br>6,7<br>5,4 | 53,9<br>55 5<br>55,7<br>52,2<br>47,3<br>43,7         | 51,5<br>46,7<br>51,3<br>45,2<br>46,3<br>40,0<br>37,0<br>34,8 | 427.9<br>385,8<br>430,1<br>427,8<br>450 0<br>355,4<br>350,6 | 541,3<br>494,2<br>543,7<br>532,8<br>552,3<br>445,9<br>436,2<br>477,7 | + 60<br>+ 32<br>+ 59<br>+ 50<br>+ 21<br>- 37<br>- 17<br>+ 16 |
|                                                    | März April† Mai Juni Juli August September | 172,0<br>165,3<br>166,9<br>160,3<br>144,7<br>152,8<br>178,1 | 158,9<br>149,6<br>166,2<br>153,9<br>155,1<br>169.6<br>140,8 | 89,3<br>79,1<br>85,4<br>79,3<br>80,9<br>98,0<br>97,5 | 37,4<br>31,7<br>34,1<br>31,8<br>31,7<br>32,3<br>28,9 | 429,5<br>456,8<br>429,4<br>417,3<br>457,0<br>450,1                   | 6,0<br>4,7<br>4,0<br>5,5<br>3,8<br>3.2<br>3,3 | 48,3<br>43,3<br>44,1<br>45,3<br>46,2<br>43,6<br>39,9 | 28,5<br>31,1<br>28,9<br>31,5<br>33,7<br>32,5                 | 388,3<br>345,9<br>347,8<br>322,9<br>357,7<br>338,2<br>339,8 | 477,7<br>422 5<br>427,1<br>402.8<br>439.4<br>419.3<br>415,9          | - 7<br>- 30<br>- 27<br>+ 22<br>- 38<br>- 34                  |

\*\* Die Gruppeneinteilung der Jahre 1932-35 deckt sich nicht vollkommen mit der jetzigen (geändert Januar 1936). Die Zahlen sind des-halb nur bedingt vergleichbar. † Ab April 1938 ohne den Warenbandel mit Oesterreich.

475,3



Oktober .

91.4

135.5

208,0

32.9



Der Außenhandel Großdeutschlands zeigt im Oktober im Vergleich zum Vormonat eine Erhöhung der Gesamtumsätze um 82 Mill, RM. Die Einfuhr erhöhte sich um 33,6 Mill. RM, die Ausfuhr um 48,4 Mill. RM. Der Passivsaldo der Handelsbilanz ging demnach von 50,9 Mill. RM im Vormonat auf 36,1 Mill. RM im Berichtsmonat zurück.

37.3

466,5

385.1

9

38,6

5,1

Im Altreich\*\* haben sich die Außenhandelsumsätze gegenüber dem Vormonat im Oktober erhöht. Die Einfuhr belief sich auf 475,3 Mill. RM (+ 25,2 Mill. Reichsmark), die Ausfuhr ergab einen Gesamterlös von 466,5 Mill. RM (+ 50,6 Mill, RM)

Die Erhöhung der Außenhandelsumsätze ist sowohl in der Einfuhr als auch in der Ausfuhr fast ausschließlich auf die Erhöhung des Volumens zurückzuführen, die Preise waren kaum verändert.

Südosteuropa: 1938 Nr. 4; ABC-Staaten: 1938 Nr. 5; Vereinigte Staaten: 1938 Nr. 6; Großbritannien: 1938 Nr. 7; Westeuropa: 1938 Nr. 8; Ostasien: 1938 Nr. 9; Osteuropa: 1938 Nr. 10.

<sup>\*\*</sup> Die deutsche Außenhandelsstatistik schließt im Oktober erstmalig auch den Warenverkehr der sudetendeutschen Gebiete mit dem Ausland ein, soweit diese Gebiete an den Grenzen des Altreichs liegen. Die an Oesterreich grenzenden sudetendeutschen Gebiete werden in ihrem Warenverkehr mit dem Ausland von der österreichischen Statistik erfaßt, die bis zur Einführung des deutschen Zolltarifes in Oesterreich gesondert veröffentlicht wird. Der Warenverkehr der sudetendeutschen Gebiete mit dem Altreich bzw. mit Oesterreich wird in diesen Statistiken nicht mehr als Außenhandel nachgewiesen. Diese Aenderungen und bei einem Vergleich der Oktober-Zahlen mit früheren Außenhandelsergebnissen zu berücksichtigen.

<sup>\*</sup> Siehe auch folgende Außenhandelsberichte in früheren Heften:

Der Einfuhrüberschuß ging stark zurück und betrug nur noch 8,8 Mill, RM.

In der Einfuhr des Altreiches hatten Güter der Ernährungswirtschaft gegenüber dem Vormonat einen um 29,9 Mill. RM höheren Anteil, dagegen stellte sich der Anteil der gewerblichen Güter um 4,4 Mill. RM geringer. Es ergaben sich folgende Veränderungen:

#### Veränderungen der Einfuhr im Oktober.

|                                | Veränderung<br>geg. Vormonat<br>Mill. RM | Stand<br>Oktober 1938<br>Mill. RM |
|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Ernährungswirtschaft insgesamt | + 29.9                                   | 208,                              |
| Weizen                         | + 19,7                                   | 27,2                              |
| Südfrüchte                     | + 7,8                                    | 14,5                              |
| Gerste                         | + 7,6                                    | 8,                                |
| Oelfrüchte zur Ernährung       | - <b>⊢</b> 5,1                           | 18,                               |
| Obst, außer Südfrüchten        | + 4,9                                    | 23,6                              |
| Mais                           | 13,4                                     | 15,4                              |
| Kaffee                         | 2,4                                      | 9,9                               |
| Gewerbliche Wirtschaft insges. | _ 4,4                                    | 262,8                             |
| Nichteisenerze, insgesamt      | + 8,4                                    | 19,—                              |
| Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge  | + 4,3                                    | 4,8                               |
| Holz                           | - 6,9                                    | 21,                               |
| Baumwolle, roh u. bearbeitet   | 4,1                                      | 19,2                              |
| Eisenerze                      | 2,8                                      | 22,—                              |
| Bauxit, Kryolith               | 2,1                                      | 1,6                               |
| Kraftstoffe, Schmieröle        | 1,8                                      | 19,4                              |
|                                |                                          |                                   |

Die Ausfuhr des Altreiches lag im Ergebnis 12,2% höher als im Vormonat. Abgesehen von Einflüssen der Gebietsveränderungen ist die Erhöhung als Saisonerscheinung zu betrachten. Erwähnenswerte Veränderungen in der Gliederung der Ausfuhr ergaben sich nur in der Fertigwarenausfuhr. Sie hatten im einzelnen folgendes Aussehen:

#### Veränderungen der Ausfuhr im Oktober,

|                                                                                           | Many Im One                                                  | ODCI,                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fertigwaren insgesamt                                                                     | Veränderung<br>geg. Vormonat<br>Mill. RM<br>+ 45,3<br>+ 11,8 | Stand<br>Oktober 1938<br>Mill. RM<br>385,1<br>67,6 |
|                                                                                           |                                                              |                                                    |
| Werkzeugmasdiinen<br>Papier- und Druckmaschinen<br>Dampflokomotiven<br>sonstige Maschinen | ······ +                                                     | 3,3<br>2,4<br>2,—<br>1,9                           |
| Eisenwaren, sonstige                                                                      | + 8.7                                                        | 39,5                                               |
| chemische Erzeugnisse, sonst.                                                             |                                                              |                                                    |
| Themselve Erzeughisse, sonst.                                                             | + 6,3                                                        | 21,6                                               |
| Teerfarbstoffe                                                                            | + 4,5                                                        | 11,9                                               |
| elektrotechn, Erzeugnisse                                                                 | + 2,9                                                        | 29,6                                               |
| Spielzeug, Christbaumschmuck                                                              | + 1.6                                                        | 6,4                                                |
| Sprengstoffe, Schießbedarf,                                                               | 1 2,0                                                        | 0, 1                                               |
| Zündwaren                                                                                 | + 1,3                                                        | 3,7                                                |
| Feinmechan. u. opt. Erzeugn.                                                              | + 1,2                                                        | 10,2                                               |
| Gewebe u. Gewirke aus Wolle                                                               | - 1.9                                                        |                                                    |
| conced a. Gewirke aus wone                                                                | - 1,9                                                        | 6,5                                                |

# Außenhandel des Altreiches mit den nordischen Ländern.

Unsere Außenhandelsbeziehungen mit den vier nordischen Ländern haben sich im Laufe des ersten Halbjahres 1938 in mehrfacher Beziehung verändert. Während die Gesamtumsätze im deutschen Außenhandel beträchtlich zurückgingen, ist der Warenumsatz mit den nordischen Ländern um 38 Mill. RM angestiegen.

Die Zunahme der Gesamtumsätze war ausschließlich die Folge unserer vermehrten Bezüge von Butter, Eiern, sonstigen Nahrungsmitteln, Eisenerzen und Holz. Die Lieferungen aus Dänemark stiegen um 21,5%, die aus Schweden um 38,1%, aus Finnland sogar um 75%, während die Gesamteinfuhr sich damit um 25% erhöhte.

Unsere Ausiuhr nach den nordischen Ländern ist dagegen, wie unserer Zusammenstellung zu entnehmen ist, bei Dänemark, Norwegen und Schweden zurückgegangen, bei Finnland um 22,5% gestiegen. Die Verringerung der Absatzmöglichkeit war noch etwas größer als der allgemeine Ausfuhrrückgang Deutschlands, weshalb auch der Anteil der gesamten nordischen Länder an unserer Ausfuhr zurückging.

#### Außenhandel des Altreiches mit den nordischen Ländern.

|                      | Mill. RM<br>1. Halbjahr 1937 |               |                 | Mill. RM<br>1. Halbjahr 1938 |               |                 |
|----------------------|------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
|                      | Ein-<br>fuhr                 | Aus-<br>fuhr  | Ueber-<br>schuß | Ein-<br>fuhr                 | Ans.          | Ucber-<br>schuß |
| Dänemark<br>Norwegen | 68,5<br>58,0                 | 105,7         | + 37,2          | 83,3<br>51,7                 | 89,0          | - - 5,7         |
| Schweden             | 97,9                         | 67,5<br>124,1 | + 9,5<br>+ 20,2 | 135,2                        | 56,6<br>121,3 | + 4,9<br>- 13,9 |
| Finnland             | 20,1                         | 32,2          | + 12,1          | 35,3                         | 39,5          | + 4,2           |
|                      | 244,5                        | 329,5         | + 85,0          | 305,5                        | 306,4         | + 0,9           |

Die gegenläufige Bewegung von Ein- und Ausfuhr hatte zur Folge, daß sich im ersten Halbjahr 1938 ein Einfuhrüberschuß herausbildete, während noch im Vorjahr die Ausfuhr nach den nordischen Ländern überwog. Allerdings ist diese Passivität allein auf den Passivsaldo des Außenhandels mit Schweden zurückzuführen; die anderen drei Länder weisen trotz des Ausfuhrrückganges noch verhältnismäßig geringe Aktivsalden auf.

Die Steigerung der Einfuhr aus Dänemark im ersten Halbjahr 1938 fällt ausschließlich auf Güter der Ernährungswirtschaft, und zwar weisen folgende Gruppen die größte Steigerung auf:

| Eintuhr                      | in Mill. RM<br>Jan./Juni 1938 | Veränderung gegen<br>1. Halbjahr 1937 |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Butter                       | 24.3                          | + 7,4                                 |
| Lebende Tiere                | 21.6                          | + 2,0                                 |
| Eier, Liweiß, Eigelb         | 9.6                           | + 3,6                                 |
| Fleisch und Fleischwaren .   | 4.3                           | 0,4                                   |
| Schmalz und Talg             | 3.7                           | -                                     |
| Fische u. Fischzubereitungen | 3,3                           | - 0,1                                 |

Außer den in der Tabelle angeführten Gütern erscheint noch die Einfuhr von Käse (2 Mill. RM), Bauxit, Kryolith (1,7 Mill. RM), Fellen und Häuten (1,6 Mill. RM), nichtölhaltigen Sämereien (1,3 Mill. RM) und technischen Fetten und Oelen (1,2 Mill. RM) erwähnenswert.

Die Ausfuhr nach Dänemark hat einen Rückgang von 16,7 Mill. RM zu verzeichnen.

| Ausfuhr in Jan Stab- u. Formeisen, Eisenblech, | Mill. RM<br>./Juni 1938 | Veränder<br>1. Halbj | ing gegen<br>ahr 1937 |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| sonstige Eisenwaren                            | 16.4                    |                      | 4,7                   |
| Gewebe und Gewirke                             |                         |                      | 0,4                   |
| Steinkohle und Koks                            |                         |                      | 0,1                   |
| Kraft- und Luftfahrzeuge                       |                         |                      | 1,3                   |
| elektrotechnische Erzeugnisse                  | 3,9                     | +                    | 0,1                   |
| sonstige chem. Vorerzeugnisse                  | 3,3                     |                      |                       |
| Wasserfahrzeuge                                |                         |                      | 9,6                   |
|                                                |                         |                      |                       |

Das Fehlen des Exportes von Wasserfahrzeugen und der aus unserem eigenen Eisenbedarf erklärliche Rückgang des Exportes bearbeiteten Eisens macht sich sehr bemerkbar. Die wertmäßig um 50% gestiegene Ausfuhr von Kraft- und Luftfahrzeugen konnte die Abgänge nicht entfernt ausgleichen. Die in der Aufstellung genannten Güter machen 47% unserer Ausfuhr nach Dänemark aus.

Die Einfuhr aus Norwegen ist um 6,3 Mill. RM gesunken.

| 0                            |                               |                                       |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Einfuhr                      | in Mill. RM<br>Jan./Juni 1938 | Veränderung gegen<br>1. Halbjahr 1937 |
| Eisen- u. Kupfererze, Schwe  |                               |                                       |
| kies                         | 9,9                           | + 2,6                                 |
| sonstige Metalle             | 8,3                           | + 3,4                                 |
| Fische u. Fischzubereitunger |                               | - 0,3                                 |
| tierische Abfälle zur Vieh   | ıfüt-                         |                                       |
| terung                       |                               | + 5,9                                 |
| Waltran                      |                               | 20,0                                  |
| Felle und Häute              |                               |                                       |
| Margarine u. ähnl. Speisel   | ette 2,3                      | 0,7                                   |
| Margarine a. amer of         | V/alflatta amm                | addiabte on don                       |

Der Ausbau unserer Walflotte ermöglichte es, den Bezug von Waltran sehr herabzusetzen. Die günstige Entwicklung wird mit einem Teilbetrag von 5,9 Mill. RM, der die auf das fast 11fache angeschwollene Einfuhr von tierischen Abfällen betrifft, kompensiert.

Dem Außenhandel mit Schweden kommt innerhalb der vier Länder die größte Bedeutung zu.

| ligin net ster pariaci are 8. | 02010 = 0 00100               | 0                                     |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Einfuhr                       | in Mill. RM<br>Jan./Juni 1938 | Veränderung gegen<br>1. Halbjahr 1937 |
| Eisenerze                     |                               | + 22,8                                |
| Rundholz, Schnittholz         | 7,5                           | + 3,2                                 |
| Roheisen, Eisendraht, Stab- u |                               |                                       |
| Formeisen, Ferrolegierunge    | n . 6,0                       | + 1,6                                 |
| Holzmasse, Zellstoff          | 5,9                           | + 1,4                                 |
| Weizen                        |                               | + 5,7                                 |
| Butter                        | 5,4                           | - 0,3                                 |
| lebende Tiere, Fische u. Fis  | ch-                           |                                       |
| zubereitungen                 | 3,0                           | 0,2                                   |
|                               |                               |                                       |

Es ist besonders auf die starke Erhöhung der Einfuhr des Hauptpostens, Eisenerze, und die im Vergleichshalbjahr nicht vorhandene Position Weizen hinzuweisen. Die Holzeinfuhr hat ebenfalls bedeutend zugenommen.

Die Einfuhr aus Finnland zeigt die beherrschende Stellung der unter Holz und Holzerzeugnisse fallenden Güter.

| Einfuhr                                       | in Mill. RM<br>Jan./Juni 1938 | Veränderung gege<br>1. Halbjahr 1937 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Holz zu Holzmasse, Rundh                      | iolz,                         |                                      |
| Schnittholz, Furniere, Spholz, Faßholz u. dgl | 17,Ž                          | + 11,2                               |
| Holzmasse, Zellstoff, Papier                  | und                           |                                      |
| Pappe                                         | 3,4<br>4,1                    | + 0,8                                |
| Butter<br>Kupferhalbwaren                     |                               | + 0,9<br>- 0.7                       |
| Eier                                          | 1,4                           | + 1,0                                |
| Felle und Häute                               | 1,3                           | + 0,5                                |

Fast 60% der deutschen Einfuhr bestehen aus Holz und Holzerzeugnissen. Inzwischen sind die Holzpreise, die sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 1937 aufwärts bewegten, wieder rückläufig geworden. Die Ausfuhr nach Norwegen sank gleichfalls, und zwar um 10.9 Mill. RM.

| und zwai uni 10,7 1 222       |                               |                                       |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Ausfuhr                       | in Mill. RM<br>Jan./Juni 1938 | Veränderung gegen<br>1. Halbjahr 1937 |
| Wasserfahrzeuge               | 7,8                           | _ 9,3                                 |
| elektrotechnische Erzeugnisse | 5,0                           | + 0,3                                 |
| Eisenblech, sonstige Eisenwa  |                               | - 0,1                                 |
| Gewebe und Gewirke            |                               | + 0,1                                 |
| chemische Vorerzeugnisse      |                               |                                       |
| Halbwaren                     |                               | 0,9                                   |
| Kraft- und Luftfahrzeuge .    | 3,2                           | <b>⊹</b> 0,2                          |

In Wasserfahrzeugen trat ein erheblicher Exportrückgang ein, der vielleicht mit Ablieferungsterminen zusammenhängt. Allerdings weist die norwegische Einfuhr von Schiffen im Vergleich zum ersten Halbjahr 1937 eine 10prozentige Steigerung auf. Die Ausfuhr chemischer Erzeugnisse erfuhr eine gute Steigerung.

Die Ausfuhr nach Schweden ist um 2,3% gefallen.

| Ausfuhr                       | in Mill. RM<br>Jan./Juni 1938 | Veränderung gegen<br>1. Halbjahr 1937 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| elektrotechnische Erzeugnisse | 11,8                          | - 0,1                                 |
| Eisenerzeugnisse              |                               | + 0,4                                 |
| Kraft- u, Luftfahrzeuge       | 11,6                          | + 4,3                                 |
| Wirkwaren und Kleidung        | 9,9                           | - 0,1                                 |
| Maschinen                     |                               | 0,7                                   |
| sonst, chemische Vorerzeugnis | sse,                          |                                       |
| Farben, Firnisse, Lacke .     |                               | - 1,9                                 |
| Steinkohle, Koks              | 7,3                           | - 0,9                                 |

In der Ausfuhr nach Schweden konnten elektrotechnische Erzeugnisse ihre führende Stellung behaupten. Mit einer Steigerung von 60% kamen Kraft- und Luftfahrzeuge dicht an die gleiche Exportsumme. Die in der Tabelle aufgeführten Güter stellen etwa 58% unseres Exportes nach Schweden.

Die deutsche Ausfuhr nach Finnland ist um 7,3 Mill. RM gewachsen.

| Ausfuhr it Ja                           | n Mill. RM<br>n./Juni 1938 | Veränderung gegen<br>1. Halbjahr 1937 |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| elektrotechnische Erzeugnisse           | . 5,3                      | + 1,3                                 |
| Papier-, Druck- und Werkzeug-           |                            | + 2,6                                 |
| maschinensonstige Eisenwaren            | . 4,4                      | + 0,7                                 |
| Gewebe und Gewirke                      | 2,8                        | + 0,8                                 |
| Kraft- und Luftfahrzeuge, Fahr<br>räder | 2,5                        | 0,7                                   |
| sonst. chemische Vorerzeugnisse         | 1,5                        |                                       |

Die Steigerung der deutschen Ausfuhr beruht zu gut einem Drittel auf dem erhöhten Maschinenexport und zu etwa einem Sechstel auf dem erhöhten Export elektrotechnischer Erzeugnisse. Durch ihre Steigerung verhinderte sie die Gefahr der Passivität für die Handelsbilanz.

# COMMERZ- UND PRIVAT-BANK

# Berliner Devisenkurse im November (Mittelkurse in Reichsmark)

|                  |                  |                      | 1                  |                              |          |                    |                |                |         | (1.              | itterau       | 136 111 1        | CEICHSIL       | iai k)   |                   |                 |          |
|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|---------|------------------|---------------|------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|----------|
| Länder           | Aegypt.<br>Kairo | Argent. Buenos Aires | Belgien<br>Brüssel | Branil.<br>Rio de<br>Janeiro | Bulgar.  | Canada<br>Montreal | Кореп-         | Danzig         | England | Estland<br>Reval | Final.        | Frankr.          | Griechl.       | Holland  | Iran<br>(Persien) | Island<br>Reyk- | Italien  |
|                  |                  | Sarat din            |                    | Janeillo                     |          |                    | hagen          |                |         |                  | fors          | 4 4111           | Amen           | dam      | Teheran           | javik           | Rom      |
| Währung          | 1.8              | 1 Papier-<br>Peso    | 100 Belg.          | 1 Milrois                    | 100 Lewa | 1#                 | 100 Kr.        | 100 GId.       | 1#Stig. | 100 Kr.          | 100 Mark      | 100 Fr.          | 100<br>Drachm. | 100 Gld. | 100 Rial          | 100 Kr.         | 100 Lire |
| Parität          | 20,953           | 1,782                | 42,03              | 0,5022                       | 3,033    | 4,198              | 112,50         | 47,09          | 20,429  | 112,50           | 10,573        | 10,797<br>12,304 | 5,448          | 168,74   | 20,43             | 112,50          | 13,049   |
| Nov. 1.          | 12,17            | 0,624                | 42,24              | 0,147                        | 3,05     | 2,482              | E0.00          | 47.05          | 11 07   | 00 00            | Foor          |                  |                |          |                   |                 |          |
| 2.               | 12,185           | 0,624                | 42,24              | 0,147                        | 3,05     | 2,484              | 52,99          | 47,05          | 11,87   | 68,20            | 5,235         | 6,645            | 2,355          | 135,88   | 14,75             | 53,09           | 13,10    |
| 3,               | 12,18            | 0,624                | 42,24              | 0,147                        | 3,05     | 2,483              | 53,06          | 47,05          | 11,885  | 68,20            | 5,24          | 6,65             | 2,855          | 135,85   | 14,76             | 53,16           | 13.10    |
| 4.               | 12,185           | 0,624                | 42,24              | 0,147                        | 8,05     | 2,483              | 53,04<br>53,06 | 47,05<br>47,05 | 11,88   | 68,20            | 5,24          | 6,65             | 2,355          | 185,87   | 14.76             | 53,14           | 13,10    |
| 5.               | 12,185           | 0,624                | 42,25              | 0,147                        | 3,05     | 2,483              | 53,00          | 47,05          | 11,885  | 68,20            | 5,24          | 6,65             | 2,355          | 135,87   | 14 76             | 58,16           | 13,10    |
| 7.               | 12,185           | 0.624                | 42,26              | 0,147                        | 3,05     | 2,483              | 53,06          | 47,05          | 11,885  | 68,20            | 5,24          | 6,65             | 2,355          | 135.80   | 14,76             | 53,16           | 13,10    |
| 8.               | 12,195           | 0,602                | 42,24              | 0,147                        | 3,05     | 2,483              | 58,10          | 47,05          | 11,895  | 68,20            | 5,24          | 6,65             | 2,355          | 135,882  | 14,76             | 58,16           | 13,10    |
| 9.               | 12,17            | 0,60                 | 42,21              | 0,147                        | 3,05     | 2,482              | 52,99          | 47,05          | 11,87   | 68,20            | 5,245         | 6,655            | 2,355          | 135,79   | 14,78             | 53,20           | 13,10    |
| 10.              | 12,155           | 0,59                 | 42,22              | 0,147                        | 3,05     | 2,482              | 52,92          | 47,05          | 11,855  | 68,20<br>68,20   | 5,23          | 6,64             | 2,355          | 135,70   | 14,75             | 53 13           | 18,10    |
| 11.              | 12,145           | 0,58                 | 42,24              | 0,147                        | 3,05     | 2,482              | 52,88          | 47,05          | 11,845  | 68,20            | 5,225         | 6,63             | 2,355          | 135 63   | 14,73             | 53.08           | 13,10    |
| 12.              | 12,13            | 0,583                | 42,24              | 0,147                        | 8,05     | 2,482              | 52,81          | 47,05          | 11,83   | 68,20            | 5,22          | 6,625            | 2,355          | 135,56   | 14.71             | 53.08           | 13,10    |
| 14.              | 12,14            | 0,582                | 42,24              | 0,147                        | 3,05     | 2,484              | 52,86          | 47,05          | 11,84   | 68,20            | 5,215         | 6,615            | 2,355          | 135 45   | 14,70             | 53 05           | 13,10    |
| 15.              | 12,015           | 0,575                | 42,22              | 0,147                        | 8,05     | 2,476              | 52,30          | 47,05          | 11,715  | 68,20            | 5,22<br>5,165 | 6,62             | 2,355          | 135,33   | 14,70             | 53 14           | 13,10    |
| 17.              | 12,04            | 0,575                | 42,22              | 0,147                        | 3,05     | 2,476              | 52,41          | 47,05          | 11,74   | 68.20            |               | 6,555            | 2,355          | 134,77   | 14,55             | 52,63           | 18.10    |
| 18.              | 12,06            | 0.574                | 42,21              | 0,147                        | 8,05     | 2,476              | 52,50          | 47,05          | 11,76   | 68,20            | 5,175         | 6,575            | 2,355          | 185,50   | 14,58             | 52,79           | 18,10    |
| 19.              | 12,04            | 0,573                | 42,21              | 0,147                        | 3,05     | 2,476              | 52 41          | 47,05          | 11,74   | 68,20            | 5,185         | 6,585            | 2,855          | 135,78   | 14.60             | 52,88           | 18,10    |
| 21.              | 12,035           | 0.568                | 42,22              | 0,147                        | 3,05     | 2,478              | 52,89          | 47,05          | 11,785  | 68,20            | 5,175         | 6,57             | 2,355          | 185,68   | 14,58             | 52.79           | 18,10    |
| 22.              | 11,97            | 0,565                | 42,21              | 0,147                        | 3,05     | 2,48               | 52,10          | 47,05          | 11,67   | 68,20            | 5,145         | 6,57<br>6,53     | 2,355          | 135,68   | 14,58             | 52 77           | 13 10    |
| 23.              | 11,94            | 0,565                | 42,23              | 0 147                        | 3,05     | 2,48               | 51,96          | 47,05          | 11,64   | 68,20            | 5,135         | 6,52             | 2,355          | 135,88   | 14,50             | 52,47           | 13 10    |
| 24.              | 11,94            | 0,565                | 42,25              | 0,147                        | 3,05     | 2,482              | 51,98          | 47,05          | 11,64   | 68,20            | 5,135         | 6,515            | 2,355          | 135,80   | 14,46             | 52,84           | 13,10    |
| 25.              | 11,885           | 0,562                | 42,23              | 0,147                        | 3,05     | 2,481              | 51,72          | 47,05          | 11,585  | 68,20            | 5,105         | 6,48             | 2,355          | 135,90   | 14,46             | 52.34           | 18,10    |
| 26.              | 11,87            | 0,561                | 42,25              | 0,147                        | 3,05     | 2,485              | 51,65          | 47,05          | 11,57   | 68,20            | 5,10          | 6,475            | 2,355          | 135.81   | 14 39             | 52.10           | 13,10    |
| 28.              | 11,89            | 0,561                | 42,25              | 0,147                        | 3,05     | 2,487              | 51,74          | 47.05          | 11,59   | 68,20            | 5,11          | 6,49             | 2,355          | 135,81   | 14.37             | 51,98           | 13,10    |
| 29.              | 11 935           | 0,562                | 42,24              | 0,147                        | 3,05     | 2,482              | 51.94          | 47,05          | 11,635  | 68,20            | 5,13          | 6,52             | 2,355          | 135,81   | 14.40             | 52,02           | 13,10    |
| 30.              | 11,945           | 0,562                | 42,21              | 0,147                        | 3,05     | 2,482              | 51,99          | 47,05          | 11,645  | 68,20            | 5,135         | 6,50             | 2,355          | 135,80   | 14,45             | 52,17           | 13,10    |
| urchachn<br>Kura | 12,064           | 0,591                | 42,23              | 0,147                        | 8,05     | 2,481              | 52,52          | 47,05          | 11,76   | 68,20            | 5,185         | 6,58             | 2,355          | 135,70   | 14,46             | 52,17           | 13,10    |

|                   |       |              |          |          |                |                |          |          |                |                 |          |                     |          |              |              | t              |
|-------------------|-------|--------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|----------------|
| Länder            | Japan | Jugosl.      | Lettland | Litauen  | Norweg.        | Polen          | Portugal | Rumin    | Schwed         | Schweiz         | Spanier  | Tschech<br>Slowakei | Türkei   | Ungarn       | Uruguay      | Ver.St.v       |
|                   | Tokio | Belgrad      | Riga     | Kaunas   | Oslo           | War-<br>achau  | Lissabon | Bukarest | Stock-<br>holm | Zürich          | Madrid   | Prag                |          | Budapest     |              | NewYork        |
| Wahrung           | 1 Yen | 100 Din.     | 100 Lat  | 100 Lita | 100 Kr.        | 100 Zloty      | 100 Esk. | 100 Lei  | 100 Kr.        | 100 Fr.         | 100 Pes. | 100 Kr.             | 1 & tque | 100<br>Pengö | 1 Peso       | 1,8            |
| Parität           | 2,092 | 7,394        | 81,      | 41,98    | 112,50         | 47,09          | 18,572   | 2,511    | 112,50         | 53,01<br>50,985 | 81,      | 8,708               | 18,456   | 73,42        | 4,34         | 2,479          |
| Nov. 1.           | 0,693 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 59,64          | 47 05          | 10.77    |          | 61.12          | F0.00           |          |                     |          |              |              |                |
| 2.                | 0,693 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 59,71          | 47,05          | 10,77    | _        | 61,20          | 56,66           | -        | 8,60                | 1,98     | -            | 1,00         | 2,497          |
| 3.                | 0,693 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 59 69          | 47,05          | 10,785   |          | 61.18          | 56.69           | -        | 8,60                | 1,98     |              | 1,00         | 2,497          |
| 4.                | 0,693 | 5,70         | 48,80    | 41.98    | 59,71          | 47,05          | 10,785   | _        | 61,20          | 58,65           | -        | 8,60                | 1,98     | _            | 1,00         | 2,497          |
| 5.                | 0.693 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 59.71          | 47,05          | 10,79    | -        | 61,20          | 56,64<br>56,62  | _        | 8,60                | 1,98     | -            | 1,00         | 2,497          |
| 7.                | 0.693 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 59,71          | 47,05          | 10,79    | _        | 61,20          | 56,85           | _        | 8,60                | 1,98     | -            | 1,00         | 2,497          |
| 8.                | 0,694 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 59,76          | 47.05          | 10,80    | _        | 61.25          | 56,65           |          | 8,60                | 1,98     | -            | 1,00         | 2,498<br>2.497 |
| 9.                | 0,693 | 5.70         | 48,80    | 41,98    | 59,64          | 47,05          | 10,775   | _        | 61.12          | 56,60           | _        | 8,60<br>8,60        | 1,98     | _            | 1,00         | 2,497          |
| 10.               | 0,692 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 59,56          | 47,05          | 10,76    | _        | 61,04          | 56 55           | _        | 8,60                | 1,98     | _            | 1,00<br>0,96 | 2,497          |
| 11.               | 0,691 | 5,70         | 48,80    | 41.98    | 59,51          | 47,05          | 10,755   | _        | 60,99          | 56,53           | _        | 8.60                | 1,98     |              | 0,95         | 2,497          |
| 12.               | 0,69  | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 59,44          | 47,05          | 10,74    | _        | 60 92          | 56,55           | 1        | 8,60                | 1,98     | _            | 0.95         | 2,497          |
| 14.               | 0,69  | 5,70         | 48,80    | 41.98    | 59.49          | 47,05          | 10,75    | -        | 60,97          | 56,55           | _        | 8,60                | 1,98     | _            | 0.95         | 2,497          |
| 15.               | 0,685 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 58,86          | 47,05          | 10,64    | -1       | 60,82          | 56,50           | _        | 8,60                | 1,98     | -            | 0,93         | 2,497          |
| 17.               | 0,685 | 5,70         | 48,80    | 41,08    | 58,98          | 47,05          | 10,66    | -        | 60,47          | 56.50           | -        | 8,60                | 1,98     | -            | 0,93         | 2,497          |
| 18.<br>19.        | 0,686 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 59,08          | 47,05          | 10,675   | -        | 60 56          | 56,50           | _        | 8.60                | 1,98     | -            | 0,93         | 2,497          |
| 21.               | 0 685 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 58,98          | 47,05          | 10,655   | -        | 60,45          | 56,50           | -        | 8,60                | 1,98     | -            | 0.93         | 2.497          |
| 22.               | 0,685 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 58 98          | 47,05          | 10,65    | -        | 60,43          | 56,50           | -        | 8,60                | 1,98     |              | 0,93         | 2.497          |
| 23.               | 0,681 | 5,70         | 48,80    |          | 58,63          | 47,05          | 10,59    | -        | 60,10          | 56,50           | -        | 8,60                | 1,98     | -            | 0.93         | 2,497          |
| 24.               | 0,68  | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 58,48<br>58,48 | 47,05          | 10,565   | -        | 59 95          | 56,50           | -        | 8,60                | 1,98     | -            | 0,93         | 2,497          |
| 25.               | 0,676 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 58,21          | 47,05          | 10.565   | -        | 59,95          | 56,62           | -        | 8,60                | 1,98     | -            | 0,93         | 2,497          |
| 26.               | 0,675 | 5,70<br>5,70 | 48,80    | 41,98    | 58,18          | 47.05          | 10,515   | -        | 59,67          | 56 80           | -        | 8,60                | 1,98     | ***          | 0,93         | 2,497          |
| 28.               | 0,676 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 58,23          | 47,05          | 10,50    | -        | 59,59          | 56,71           | -        | 8,60                | 1.98     | -            | 0,93         | 2,497          |
| 29.               | 0,679 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 58,45          | 47,05<br>47,05 | 10,52    | -        | 59.70          | 56,69           | -        | 8,60                | 1.98     | -            | 0,93         | 2,497          |
| 30.               | 0,879 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 58,50          | 47,05          | 10,56    | _        | 59 93<br>59,98 | 56,71           | -        | 8,60                | 1,98     | -            | 0.93         | 2,496          |
| Durchschn<br>Kurs | 0,686 | 5,70         | 48,80    | 41,98    | 59,10          | 47,05          | 10,675   |          | 60,58          | 56,72           | _        | 8,60                | 1,98     |              | 0,90         | 2,497          |

Anmerkang: Für Länder, welche die Goldparität aufgegeben baben, ist die frühere Goldparität angegeben worden.

# Weltwirtschaft

Die Entwicklung der Wirtschaftslage der Welt war während der letzten Monate wenig einheitlich. Entschiedene Besserung läßt sich in der wirtschaftlichen Lage Amerikas erkennen, dessen Industrieproduktion von Mai bis Oktober wieder um 20% anstieg. In anderen Ländern, wie der Schweiz, Großbritannien, Niederlande, Belgien, Schweden und den ABC-Staaten, ist der Abstieg der ersten Hälfte dieses Jahres zum Stillstand gekommen, während Finnland, Norwegen und Frankreich zu der Gruppe gehören, deren wirtschaftlicher Rückgang weiter anhielt.

Dieser Lage in der Weltwirtschaft entsprechend, sind auch die wertmäßigen Umsätze im Welthandel im dritten Vierteljahr 1938 weiterhin um 3% zurückgegangen, obwohl im Herbst in der Regel eine leichte Umsatzbelebung einzutreten pflegt. Dieser Rückgang ist aber überwiegend auf die Preisbewegung an den Weltmärkten zurückzuführen, welche ebenfalls nach abwärts gerichtet war, so daß bei Ausschaltung der Preisänderung nur noch ein geringer Rückgang auf etwa 0,5% sich errechnet, Auch aus unserer graphischen Darstellung ist ersichtlich, daß damit die im ersten Vierteljahr 1936 begonnene Schrumpfung der Welthandelsumsätze sich sehr verlangsamt hat. Der Umsatzwert des dritten Vierteljahres liegt noch um 18% unter dem Stand des Vorjahres.

Der Umsatzrückgang des Welthandels im dritten Vierteljahr 1938 ist in erster Linie auf den verminderten internationalen Güteraustausch der überseeischen Länder zurückzuführen. Ein- und Ausfuhr sind an dem Rückgange in gleichem Ausmaß beteiligt. Die Einfuhrschrumpfung war bei Japan, der Ausfuhrrückgang bei der USA. und dem australischen Bunde am stärksten.

Bei den europäischen Ländern hat sich der Umsatz im internationalen Güterverkehr, verursacht durch

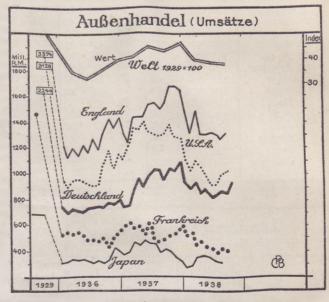

Siehe auch Schaubilder: Großhandelspreise, Bericht 9/38

einen Rückgang der Einfuhr, um 1,1% gegenüber dem Vorvierteljahr vermindert. Die Einfuhrminderung war bei Frankreich, Italien und Großbritannien am stärksten.

|                     | %         | In Geltung<br>seit |                    | %    | In Geltung<br>seit |              | %     | In Geltung |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|------|--------------------|--------------|-------|------------|
| Amsterdam¹.         | 2         | 1. 12. 36          | Helsingfors .      | 4    | 3.12.84            | Pretoria     | 31/2  | 15. 5.33   |
| Athen               | 6         | 2. 1.37            | Kopenhagen.        | 4    | 19.11.36           | Reval        | 41/2  | 1.10.35    |
| Batavia             | 3         | 14. 1.37           | Kowno*             | 5    | 1. 7.38            | Riga10       | 5     | 1.11.36    |
| Belgrad             | 5         | 1. 2.35            | Lissabon           | 41/2 | 11. 5.36           | Rom          | 41/2  | 18. 5.36   |
| Berlin <sup>2</sup> | 4         | 22. 9.32           | London             | 2    | 30. 6.32           | Sofia        | 6     | 15. 8.35   |
| Bombay              | 3         | 28.11.33           | Madrid             | 5    | 15. 7.35           | Stockholm .  | 21/2  | 1.12.33    |
| Brüssel³            | $2^{1/2}$ | 27.10.38           | New York7          | 1    | 28. 8.37           | Tirana       | 6     | 1. 4.37    |
| Budapest            | 4         | 29. 8.35           | Oslo <sup>8</sup>  | 31/2 | 5. 1.38            | Tokio ·····  | 3,285 | 7. 4.3     |
| Bukarest*           | 31/2      | 5. 5.38            | Paris <sup>a</sup> | 3    | 27. 9,38           | Warschau!! . | 41/2  | 18, 12, 3  |
| Danzigs             | 4         | 2. 1.37            | Prag               | 3    | 1. 1.36            | Zürich       | 11/2  | 26.11.36   |

- ab 30. 5. 36 3½% ab 4. 6. 36 4½% ab 24. 6. 36 4½%
- ab 20 10. 36 21/2 % Lombard 50/2 ab 10. 5. 38 40/2 ab 30. 5. 38 30/2
- Lombard 51/2%

  ab 1. 7. 36 51/2%

  ab 14. 2. 34 11/2%

  ab 7. 12. 36 4%
- ab 25, 6 36 4% ab 10, 7, 36 3% ab 24, 9, 36 5% ab 3, 10, 36 3%
- ab 16, 10, 36 29 ab 28, 1, 37 49 ab 14, 6, 37 69 ab 6, 7, 37 59
- ab 3. 9. 37 3½ ab 13. 11. 37 3% ab 13. 5. 38 2½ 10 für Private 5½%

|                                                                                                                 | Außenhandel einzelner Länder                                                                          |                                      |                                                                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                  |                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                     |                                                      |                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                                                       | USA                                  | A.                                                                                                          | E                                                                          | ngla                                                                             | nd                                                                                                                   | F                                                                                                                            | rankr                | eich                                                                                                                                                        | F                                                                                               | Tollar           | nd                                                                                                           | S                                                                                              | chw                                                                                                 | eiz                                                  | Tsche                                                                                           | chSi                                                                                         | owake                                                                                                  |
| Zeit                                                                                                            | Einf.                                                                                                 | Ausf.                                | Saldo                                                                                                       | Einf.                                                                      | Ausf.                                                                            | Saldo                                                                                                                | Einfuhr                                                                                                                      | Ausf.                | Saldo                                                                                                                                                       | Einf.                                                                                           | Ausf.            | Saldo                                                                                                        | Einf.                                                                                          | Ausf.                                                                                               | Saldo                                                | Einfuhr                                                                                         | Ausf.                                                                                        | Saldo                                                                                                  |
|                                                                                                                 | in                                                                                                    | Millio                               | nen \$                                                                                                      | in N                                                                       | fillion                                                                          | en £                                                                                                                 | in N                                                                                                                         | Millione             | n ffrs.                                                                                                                                                     | in M                                                                                            | lillione         | en hfl.                                                                                                      | in Mi                                                                                          | llione                                                                                              | n sirs.                                              | in M                                                                                            | illione                                                                                      | n Kc.                                                                                                  |
| 1928<br>1932<br>1935<br>1936<br>1937                                                                            | 1323<br>2048<br>2419                                                                                  | 5128<br>1610<br>2282<br>2453<br>3346 | + 234<br>+ 34                                                                                               | 1195<br>702<br>757<br>849<br>1029                                          | 844<br>416<br>426<br>441<br>597                                                  |                                                                                                                      | 53644<br>29808<br>20945<br>25398<br>42315                                                                                    | 15472<br>15463       | - 1540<br>-10102<br>- 5473<br>- 9935<br>-18380                                                                                                              | 1299<br>936<br>1017                                                                             | 675              | -698<br>-453<br>-261<br>-272<br>-403                                                                         | 2654<br>1709<br>1283<br>1266<br>1807                                                           | 765<br>822<br>882                                                                                   | -944<br> -461<br> -385                               | 19172<br>7459<br>6731<br>7904<br>10966                                                          | 7329<br>7415<br>8014                                                                         | - 130<br>+ 684                                                                                         |
| 1937 Juli August Sept. Oktober Nov. Dez. 1938 Januar Februar März April Mai Juni Juni Juli August Sept. Oktober | 265<br>246<br>233<br>224<br>223<br>209<br>171<br>163<br>173<br>160<br>148<br>146<br>141<br>166<br>168 | 274                                  | + 32<br>+ 64<br>+ 109<br>+ 92<br>+ 111<br>+ 118<br>+ 100<br>+ 103<br>+ 114<br>+ 109<br>+ 87<br>+ 87<br>+ 65 | 85<br>87<br>87<br>96<br>97<br>94<br>85<br>76<br>85<br>77<br>77<br>74<br>74 | 54<br>49<br>49<br>53<br>45<br>49<br>46<br>43<br>48<br>42<br>45<br>42<br>41<br>44 | - 31<br>- 38<br>- 38<br>- 43<br>- 52<br>- 45<br>- 39<br>- 33<br>- 37<br>- 32<br>- 30<br>- 35<br>- 32<br>- 33<br>- 31 | 3200<br>3158<br>3486<br>3720<br>3931<br>4539<br>3892<br>4288<br>3527<br>3877<br>3878<br>3811<br>3501<br>3709<br>3534<br>3878 | 1861<br>2074<br>2365 | - 1328<br>- 1297<br>- 1412<br>- 1359<br>- 1549<br>- 2193<br>- 1441<br>- 1969<br>- 1296<br>- 1513<br>- 1554<br>- 1520<br>- 1215<br>- 1223<br>- 881<br>- 1048 | 146<br>123<br>130<br>149<br>130<br>128<br>119<br>118<br>120<br>115<br>110<br>109<br>120<br>116, | 96<br>113<br>106 | - 44<br>- 27<br>- 17<br>- 43<br>- 32<br>- 30<br>- 36<br>- 30<br>- 34<br>- 27<br>- 28<br>- 42<br>- 26<br>- 16 | 142<br>134<br>144<br>151<br>144<br>164<br>127<br>131<br>142<br>126<br>131<br>128<br>126<br>143 | 111<br>104<br>123<br>119<br>126<br>123<br>94<br>101<br>111<br>107<br>104<br>101<br>97<br>103<br>114 | - 32<br>- 18<br>- 41<br>- 33<br>- 30<br>- 31<br>- 17 | 832<br>931<br>879<br>959<br>986<br>1072<br>667<br>757<br>792<br>820<br>828<br>787<br>761<br>790 | 874<br>1146<br>1100<br>1126<br>1047<br>1200<br>944<br>914<br>991<br>937<br>994<br>868<br>915 | + 215<br>+ 221<br>+ 167<br>+ 61<br>+ 128<br>+ 277<br>+ 157<br>+ 199<br>+ 117<br>+ 166<br>+ 81<br>+ 154 |

|            |            |                     |                    | oldprei<br>r 1 9 3 8 * | S                  | Berliner<br>Mittelkurs<br>für |
|------------|------------|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Tag        |            | 1 U                 | Jnze               | 1                      | g                  | Auszahlung<br>London          |
| Tag        | ah         | d                   | RM                 | d                      | RM                 | London                        |
| 1.         | 146        | $3^{1}/_{2}$        | 00.0044            | 50.4400                | 0.50440            |                               |
| 2.         | 146        | 1                   | 86 8241<br>86,8100 | 56,4406                | 2,79146            | 11,87                         |
| 3.         | 146        | $1^{1}/_{2}$        | 86,7983            | 56,3602                | 2,79100            | 11,885                        |
| 4.         | 146        | 1                   | 86,8100            | 56,3763<br>56,3602     | 2,79063<br>2,79100 | 11,88                         |
| 5.         | 146        | 1                   | 86,8100            | 56,3602                | 2,79100            | 11,85<br>11,885               |
| 7.         | 146        | 11/2                | 86,8348            | 56,3763                | 2,79180            | 11,885                        |
| 8.         | 146        | 111/2               | 86.8087            | 56,3120                | 2,79096            | 11,875                        |
| 9.         | 146        | 3                   | 86,7974            | 56,4245                | 2,79066            | 11,87                         |
| 10.        | 146        | $5^{1}/_{2}$        | 86,8132            | 56,5049                | 2,79111            | 11 855                        |
| 11.        | 146        | $7^{1}/_{2}$        | 86 8387            | 56 5692                | 2.79193            | 11,845                        |
| 12.        | 146        | 9                   | 86 8026            | 56,6174                | 2,79077            | 11,83                         |
| 14.        | 146        | 8                   | 86,8267            | 56,5853                | 2,79154            | 11,84                         |
| 15.        | 148        | 3                   | 86 8374            | 57,1961                | 2,79189            | 11,715                        |
| 17.        | 147        | $10^{1}/_{2}$       | 86,8026            | 57,0515                | 2,79077            | 11 74                         |
| 18.        | 147        | 7                   | 86 7790            | 56,9389                | 2,79001            | 11,76                         |
| 19.        | 147        | 11                  | 86.8271            | 57 0676                | 2,79155            | 11 74                         |
| 21.        |            | 111/2               | 86 8145            | 57 0836                | 2,79115            | 11,735                        |
| 22.        | 148        | 9                   | 86 7956            | 57,3890                | 2,79054            | 11,67                         |
| 23.<br>24. | 149        | 2                   | 86,8150            | 57.5498                | 2,79117            | 11,64                         |
| 24.<br>25. | 149        | 2                   | 86,8150            | 57.5498                | 2.79117            | 11,64                         |
| 26.        | 149<br>150 | 101/2               | 86,8151            | 57,8231                | 2,79117            | 11,685                        |
| 28.        | 149        | 0                   | 86,7750            | 57,8713                | 2,78988<br>2,79082 | 11,57                         |
| 29.        | 149        | $\frac{9^{1}/2}{3}$ | 86,8043            | 57.7909                | 2,79082            | 11,59                         |
| 30.        | 149        | 1                   | 86,8262            | 57 5820                | · ·                | 11,635                        |
| 50.        |            |                     | 86,8038            | 57,5176                | 2,79080            | 11,645                        |

| ŵ | Gemäß | VO. | vom | 10. Oktober | 1931. |
|---|-------|-----|-----|-------------|-------|
|---|-------|-----|-----|-------------|-------|

# Bank für Internationalen Zahlungsausgleich

|                                 | in     | Mill. Sch | weizer F    | ranken z | ur Pariti | i+*        |
|---------------------------------|--------|-----------|-------------|----------|-----------|------------|
|                                 | 1932   | 1937      | 1938        |          | 1938      |            |
|                                 | 31 3.  | 31. 3.    | 31. 3.      | 31. 8.   | 30. 9.    | 31. 10.    |
| Aktiva                          |        |           |             |          | 1         | 1          |
| Gold in Barren                  | -      | 45,1      | 20,91       | 30 9     | 19.2      | 29,3       |
| Kasse u. Bankguth.              | 14,2   | 25,6      | 22.2        | 48 1     | 405       |            |
| Gelder auf Sicht                | 74,3   | 26,5      | 15,8        | 15,7     | 17,4      | 14,4       |
| Handelswechsel                  |        |           |             |          |           |            |
| und Bankakzepte . Schatzwechsel | 473,5  | 101,3     | 1268        | 152.7    | 124 5     | 153.6      |
| Gelder auf Zeit                 | 136,7  | 130,7     | 102.8       | 70,7     | 54 6      | 47.5       |
|                                 | 206,5  | 28,7      | 53,9        | 53.9     | 51,5      | 520        |
| Andere Anlagen                  | 210,7  | 259,4     | 300,5       | 252.9    | 237,7     | 248,2      |
| Sonstige Aktiva                 | 9,6    | 1,4       | 1,2         | 1,6      | 13,3      | 12,9       |
| Passiva                         |        |           |             |          |           |            |
| Stammkapital                    | 108,5  | 125,0     | 125,0       | 125 0    | 125.0     | 125 0      |
| Reserven                        | 3,8    | 22,1      | 23,1        | 24,3     | 24,3      | 24,3       |
| Treuhand-Annui-                 | 0,0    | 24,1      | 40,1        | 24,0     | 27,0      | 2.7,-      |
| tätenkonto                      | 153,6  | 153,2     | 153,1       | 152,9    | 153,0     | 152,8      |
| Einlagen                        | 200,0  | 100,2     | 200,1       | <b>'</b> |           |            |
| der deutschen Reg.              | 76,8   | 76,6      | 76,6        | 76.5     | 76,5      | 76,4       |
| Garantief, u. Einl.             | · ·    | ,         |             | 001      | 00.0      | 0          |
| der französ. Reg                | 68,6   | 44,2      | 28,6        | 26,1     | 26,0      | 25,6       |
| Termingeld                      | 4.48.4 | 10==      | 134,4       | 130,3    | 76,9      | 99,3       |
| von Zentralbanken<br>Sichtgeld  | 145,1  | 105,5     | 1029-       | , .      | 10,0      | 00,0       |
| von Zentralbanken               |        |           | 44.0        | 0=0      |           |            |
| tur eigene Rechn                | 463,0  | 24,1      | 44,8        | 35.8     | 23,2      | 11,7       |
| Sichtgeld                       | 00.4   | 4.2       | 2.0         | 0.4      | 0.0       | 0.0        |
| für dritte Rechn.               | 68,1   | 0.2       | 3,3         | 2.4      | 3,6       | 2,2<br>6,3 |
| Andere Einleger                 | 7,8    | 23,3      | 2,2         | 6.1      | 6,9       | 93         |
| Goldeinlage                     | 15,2   | 31,3      | 9,6<br>42,3 | 38,0     | 52,0      | 52,9       |
| Sonstige Passiva.               | _      |           | -           | 30,0     | 02,0      | 3.5,5      |
| Gewinn                          | 15,1   | 9,1       | 7,9         | -        | -         | -          |
|                                 |        |           |             |          |           |            |

<sup>\* 1</sup> Goldfranken = 0,29 g Feingold.

# Wechselkurse der Londoner Börse im November (Mittelkurse)

|                                                  | Alexan-                                            | Amster-                                                                                                                                                                                  | Athen                                                              | Batavia                                                                                                                                       | Belgrad                                                            | Berlin                                                                                                                                                    | Bombay                                                                                                                                                                                                                     | Brüssel                                                                                                                                                                     | Budapest                                                       | Buenos<br>Airos                                                                                                         | Bukarest                                       | Calcutta                                                                                                                                                                                                                   | Helsing<br>fors                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Währung                                          | Piaster                                            | Gulden                                                                                                                                                                                   | Drachmen                                                           | Gulden                                                                                                                                        | Dinar                                                              | RM                                                                                                                                                        | sh f. Rupie                                                                                                                                                                                                                | Belga                                                                                                                                                                       | Pengō                                                          | PapPeso                                                                                                                 | Lei                                            | sh f. Rupie                                                                                                                                                                                                                | Finnmarl                                                           |
| Parität*                                         | 97.50                                              | 12.11                                                                                                                                                                                    | 375.00                                                             | 12.11                                                                                                                                         | 276.316                                                            | 20.43                                                                                                                                                     | 1.6                                                                                                                                                                                                                        | 35.00                                                                                                                                                                       | 27.82                                                          | 11.45                                                                                                                   | 813.6                                          | 1.6                                                                                                                                                                                                                        | 193.23                                                             |
| Nov. 1.<br>5.<br>10.<br>15.<br>19.<br>25.<br>30. | 97,50<br>97,50<br>97,50<br>97,50<br>97,50<br>97,50 | 8.73 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>8.75 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>8.78 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>8.69 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>8.64 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>8.54 | 548.00<br>547.50<br>547.50<br>547.50<br>547.50<br>547.50<br>547.50 | 8.73 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 8.72 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 8.68 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 8.64 8.52 8.53 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 213.00<br>212.00<br>212.00<br>211.00<br>211.00<br>209.00<br>207.00 | 11.85 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> 11.88 11.85 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 11.63 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 11.73 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 11.60 11.61 | 1.5 <sup>29</sup> / <sub>32</sub><br>1.5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>1.5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>1.5 <sup>59</sup> / <sub>64</sub><br>1.5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>1.5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 28.10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>28.13 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>28.07<br>27.79 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>27.81<br>27.45<br>27.50 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 24.12<br>24.25<br>24.25<br>24.00<br>24.00<br>23.871/2<br>23.75 | 19.02 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 20.02 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 20.50 20.50 20.57 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 20.65 | 657.00<br>660.00<br>660.00<br>655.00<br>655.00 | 1.5 <sup>29</sup> /s <sub>2</sub><br>1.5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>1.5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>1.5 <sup>59</sup> / <sub>64</sub><br>1.5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>1.5 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 226.80<br>226.75<br>226.75<br>226.75<br>226.75<br>226.75<br>226.75 |

|          | Hong-<br>kong | lstanbul | Kobe      | Kopen-<br>hagen | Kowno | Lissabon  | Madrid 1 | Mailand  | Manila   | Mexiko  | Monte-<br>video | Montreal | NewYork   |
|----------|---------------|----------|-----------|-----------------|-------|-----------|----------|----------|----------|---------|-----------------|----------|-----------|
| Wihrung  | sh für #      | Piaster  | sh f. Yen | Kronen          | Lit   | Eskudo    | Peseta   | Lire     | sh für 🛭 | Peso    | Peso            | Dollar   | Dollar    |
| Parität* | 23.81 d       | 110.69   | 24.58 d   | 18.159          | 48.60 | 110.09    | 25.22    | 92.46    | 24.666 d | 9.76    | 51 d            | 4.86 2/3 | 4.862/3   |
| Nov. 1.  | 1.215/16      | 588.00   | 1.2       | 22.40           | _     | 110.121/2 | 150.00   | 90.31    | 3.13/16  | -       | 19.87           | 4.7862   | 4.7531    |
| 5.       | 1.215/16      | 588.00   | 1.2       | 22.40           | 28,25 | 110.121/2 | 150.00   | 90,50    | 2.13/32  |         | 20.00           | 4.787/8  | 4.7515/16 |
| 10.      | 1.215/16      | 588.00   | 1.2       | 22.40           | 28.25 | 110.121/2 | 150.00   | 90.25    | 2.13/32  |         | 19.75           | 4.78     | 4.747/8   |
| 15.      | 1.215/16      | 588.00   | 1.2       | 22.40           | 28.00 | 110.121/2 | 150.00   | 89,371/2 | 2.011/16 | riversa | 18.75           | 4.743/8  | 4.701/4   |
| 19.      | 1.215/16      | 588.00   | 1.2       | 22.40           | 28.00 | 110.121/2 | 150.00   | 89.311/4 | 2.011/16 |         | 18.75           | 4.741/8  | 4.701/8   |
| 25.      | 1.215/16      | 578.00   | 1.2       | 22.40           | 27.75 | 110.121/2 | 150.00   | 88.311/4 | 2.113/16 |         | 18.75           | 4.67     | 4.645/a   |
| 30.      | 1.8           | 578.00   | 1.2       | 22.40           | 27.75 | 110.121/2 | 150.00   | 88,46°/s | 2.13/4   |         | 18.75           | 4.68     | 4.655/a   |

|                                                  | Oslo                                               | Paris                                                                                                                                                                                                          | Prag                                                                                           | Reval                                                       | Riga                                                                 | Rio de<br>Janeiro                                                                                                                | Shanghai                                                                                                                        | Singapore                                                                                                                                                                                                                                                       | Sofia                                                    | Stock-<br>holm                                                                 | Valpa-<br>raiso                                          | Warschau                                                    | Zürich                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Währung                                          | Kronen                                             | France                                                                                                                                                                                                         | Kronen                                                                                         | E. Kr.                                                      | Lat                                                                  | Pence für<br>Milr.                                                                                                               | d für chin. 8                                                                                                                   | sh für #                                                                                                                                                                                                                                                        | Lewa                                                     | Kronen                                                                         | Peso                                                     | Zloty                                                       | Francs                                                                                                                                          |
| Parität*                                         | 18,159                                             | 124.21                                                                                                                                                                                                         | 164.2527                                                                                       | 18.159                                                      | 25,2215                                                              | 5.899 d                                                                                                                          | nduna                                                                                                                           | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                             | 673.659                                                  | 18.159                                                                         | 40.00                                                    | 43.38                                                       | 25.2215                                                                                                                                         |
| Nov. 1.<br>5.<br>10.<br>15.<br>19.<br>25.<br>30. | 19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90<br>19.90 | 178.79<br>178.78 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>178.71 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>178.50<br>178.71 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>178.68 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>178.59 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | 188.25<br>138.50<br>138.00<br>137.25<br>187.50<br>135.50<br>186.37 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 18.25<br>18.25<br>18.25<br>18.25<br>18.25<br>18.25<br>18.25 | 25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25<br>25.25 | 2.97<br>3.00<br>3.00<br>3.06 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>3.06 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>3.06 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 8.121/ <sub>2</sub><br>8.00<br>8.121/ <sub>2</sub><br>8.121/ <sub>2</sub><br>8.121/ <sub>2</sub><br>8.25<br>8.121/ <sub>2</sub> | 2.3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>2.3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> | 390.00<br>395.00<br>395.00<br>395.00<br>385.00<br>385.00 | 19.41 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>19.40<br>19.40<br>19.40<br>19.40<br>19.40 | 119.00<br>119.00<br>119.00<br>119.00<br>117.00<br>116.00 | 25.31<br>25.25<br>25.25<br>25.00<br>25.00<br>24.75<br>24.75 | 20.94<br>20.98 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>20.96 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>20.83<br>20.81 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>20.40<br>20.49 |

<sup>·</sup> Währungseinheiten für if.

# Wechselkurse der New-Yorker Börse im November

|                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | Währung                                                     | Parität                                                                                                                                                                                                                     | 1.11.                                                                                                                                                                        | 5. 11.                                                                                                                                                                                                                           | 10. 11.                                                                                                                                                                                                                             | 15. 11.                                                                                                                                                                                                                      | 21. 11.                                                                                                                                                                                                               | 25. 11.                                                                                                                                                                                          | 30. 11.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Amsterdam Athen Belgrad Berlin Bern Brüssel Budapest Buenos Aires Kopenhagen London Madrid Oslo Paris Prag Rio de Janeiro Rom Stockholm | ", 100 Frcs. ", 100 Kč. Cents , 1 Milreis Dollar , 100 Lire | 40.20<br>1.29 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>1.76<br>23.80<br>19.30<br>13.90<br>17.49<br>42,44<br>26.80<br>4.86 <sup>2</sup> / <sub>5</sub><br>19.30<br>26.80<br>3.91 <sup>8</sup> / <sub>4</sub><br>11.96<br>5.26<br>26.80 | $54.43$ $87.50$ $2.30$ $40.07$ $22.69^{1}/{2}$ $16.90^{1}/{2}$ $19.80$ $29.47$ $21.22$ $4.7531$ $ 23.88^{1}/{2}$ $2.65^{7}/{8}$ $3.44^{1}/{2}$ $5.90$ $5.26^{1}/{4}$ $24.49$ | $\begin{array}{c} 54.38 \\ 87.37 \\ 2.30 \\ 40.06^{1}/2 \\ 22.63 \\ 16.91^{1}/2 \\ 19.80 \\ 29.53 \\ 21.25 \\ 4.76 \\ \hline \\ 23.92 \\ 2.66^{5}/_{16} \\ 3.44^{1}/_{4} \\ 5.90 \\ 5.26^{1}/_{4} \\ 24.52^{1}/_{2} \end{array}$ | 54.28<br>87.25<br>2.30<br>40.05<br>22.64<br>16.90 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>19.80<br>29.39<br>21.16<br>4.7375<br>—<br>23.82<br>2.64 <sup>15</sup> / <sub>16</sub><br>3.44<br>5.90<br>5.26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>24.42 | 54.13<br>86.50<br>2.30<br>40.07<br>22.60<br>16.93<br>19.80<br>29.22<br>21.03<br>4.71<br>23.67 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>2.6425<br>3.42<br>5.90<br>5.26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>24.27 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 54.40<br>86.37<br>2.30<br>40.06<br>22.58 <sup>1</sup> /2<br>16.91<br>19.80<br>29.10<br>20.95<br>4.6906<br>—<br>23.58<br>2.62 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>3.42<br>5.90<br>5.26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>24.18 | 54.43<br>85.37<br>2.3)<br>40.05<br>22.72<br>16.92<br>19.80<br>28.77<br>20.70<br>4.6381<br>23.30<br>2.59 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>3.42<br>5.90<br>5.26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>23.90 | 54.35 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>86.00<br>2.30<br>40.07<br>22.75 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>16.90<br>19.80<br>29.07<br>20.93<br>4.6856<br>23.54<br>2.62 <sup>7</sup> / <sub>8</sub><br>3.42<br>5.90<br>5.26 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>24.14 |

# Commerz- und Privat-Bank

Aktiengoseilschaft · Gegründet 1870

Berlin · Hamburg

Zentralverwaltung: Berlin W 8, Behrenstraße 46-48

### EIGENE GESCHÄFTSSTELLEN:

Aachen Altena (Westf.) Altenburg (Thür.) Altona (Elbe) Altona-Blankenese Annaberg (Erzgeb.) Apolda Aue (Sachsen) Auerbach (Vogtl.) Augsburg Baden-Baden Bad Kreuznach Barmen (s. Wuppertal) Bautzen Berlin Beuthen (O.-S.) Blelefeld Bitterfeld Blankenese Bocholt Bochum Brandenburg (Havel) Braunschweig Bremen Buchholz (Sa.) Buer (Westf.) (Gelsenkirchen-Buer) Burg (Bez. Magdeburg) Burgstädt (Sachs.) Buttstädt Calbe (Saale) Chemnitz Coburg Cottbus Crimmitschau

Cuxhaven

Dessau

Dortmund Dresden Dulsburg Düsseldorf Eberswalda Egein (Bez. Magdeburg) Ehrenfriedersdorf (Sa.) Eibenstock (Erzgeb.) Elckel (Wanne-Elckel) Elsenach Elsenberg (Thür.) Elmshorn Elsterberg (Vogtl.) Emden Eschwer Essen (Ruhr)
Falkenstein (Vogtl.) Finsterwalde (N.-L.) Forst (Lausitz) Frankenberg (Sachs.) Frankfurt (Main) Freiberg (Sachs.) Friedberg (Hessen) Fulda Fürth (Bayern) Gardolegen Gelsenkirchen Gera Gevelsberg Gleßen Glauchau Görlitz Göttingen Gräfenthal (Thür.) Greiz Greußen (Thür.)

Großröhrsdorf (Sa.) Guben Güstrow (Meckibg.) Hagen (Westf.) Halberatadt Haldensleben Halle (Saale) Hamburg Hamm (Westf.) Hanau Hann.-Münden Harburg (Harburg-Wilhelmsburg) Haspe (Hagen-Haspe) Heidenau (Sachsen) Helmstedt Herford Hildeshelm Höchst (Frankfurt-Höchst) Hohenstein-Ernstthal Holzminden limenau (Thür.) **Hsenburg** Jena (Th(ir.) Kamenz (Sacha,) Kassel Kleve Königsberg (Pr.) Köthen (Anhalt) Krefeld Landsberg (Warthe)

Langensalza Lauban (Schles.) Lauscha (Thür, Wald) Leipzig Lengenfeld (Vogtl.) Lennep (Remscheld-Lennep) Limbach (Sachs.) Löbau (Sachs.) Lübeck Luckenwalde Lüdenscheid Magdeburg Mainz Mannhaim Marburg (Lahn) Megrang (Sachs.) Merseburg Mittwelda Mühlhausen (Thür.) Mülheim (Ruhr) München M. Gladbach Münster (Westf.) Naumburg (Saale) Neugeradorf (Sachs.) Neu Isenburg (Hesson) Neumünster (Holstein) Neustadt (Orla) Nordenham (Oldenburg) Nordhausen Nürnberg Oberhausen (Rhld.) Oebisfelde Offenbach (Main) Ohligs (Solingen-Ohligs) Oldenburg (Oldenburg) Oschersleben (Bode)

Osterburg Osterode (Harz) Osterwieck (Harz) Peine Perleberg Plauen (Vogtl.) Plettenberg Pößneck (Thür.) Potsdam Pulanitz (Sachs.) Quedlinburg Rathenow Recklinghausen Regensburg Reichenbach (Vogtl.) Remscheid Rheine (Westf.) Rheydt Rodewisch (Vogtl.) Rostock Rudolstadt Saalfeld (Saale) Salzwedol Sangerhausen Schmalkalden Schneeberg (Schneeberg-Neustadtel) Schönebeck (Filha) Schönheide (Erzgeb.) Schöningen Schweim Schwerin (Meckibg.) Sebnitz (Sachsen) Slegen Solingen Sonneberg (Thür.) Spremberg (Lausitz)

Stadtoldendorf Steinach (Thür, Wald) Stettin Stolberg (Rhid.) Stuttgart Torgau Uelzen (Bez. Hannover) Velbert Weltershausen (Thür.) Wandsbek Wanne (Wanne-Eickel) Warburg (Westf.) Wattenscheld Weimar WelBenfels (Saala) Werdau (Sachs.) Wermelskirchen Wernigorodo a. Harz Wesermünde Wetzlar Wismar (Meckiba.) Witten (Ruhr) Wittenberg (Bez. Halle) Wittenberge (Bez. Potsdam) Wolmirstedt (Bez. Magdeburg) Worms Wuppertal-Barmen Zeitz Zella-Mehlis (Thür.) Zerbst (Anhalt) Zeulenroda

Zittau

Zwickau (Sachs.)

In den Großstädten vermitteln außerdem 125 Depositenkassen den Verkehr mit der Kundschaft

TELEGRAMM-ADRESSE: HANSEATIC

Fillalen im Sudetengau:
Aussig Karisbad Reichenberg

Weitere Geschäftsstellen werden eröffnet in Brüx, Eger, Marienbad, Teplitz-Schönau, Trautenau

VERTRETUNG IN PREIE STADT DANZIG: Commerz- und Privat-Bank Aktiengesellschaft, Filiale Danzig, Langer Markt 14 e VERTRETUNG IN AMERIKA: Enno W. Ercklentz, 50 Broadway, New York City e Kommanditen: von der Heydt-Kersten & Söhne, Wuppertal-Elberfeld mit Depositenkasse in Wuppertal-Vohwinkel